# **Gretter der Starke**







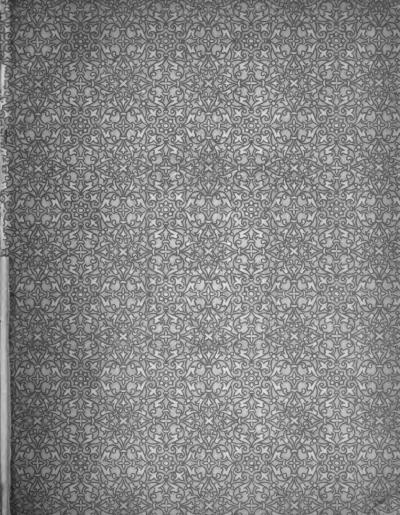

Uus Islands Vorzeit.

# E. Dagobert Schoenfeld.

# Greiter der Starke.

Einer

alten Isländischen Urfunde

nacherzählt.



Berlin 5 chuster & Coeffler 1896. Scan 4793. 162

Harvard College Library Von Maurer Collection Gift of A. C. Coolidge Jan. 13, 1984

Alle Rechte insbesondere das der Übersetzung vorbehalten.

2215

#### Dorwort.

Eine alte Isländische Urfunde spricht aus den folgenden Blättern. Was ums Jahr Sintausend nach Christi Geburt dort geschehen, lange mundlich überliefert von Geschlecht zu Geschlecht, endlich schriftlich abzesaßt wurde durch Snorre, aus dem Geschlecht der Sturlungen, das redet hier zum ersten Male in deutschen Jungen zu meinen Landsleuten!

Unbegreiflich! - Denn ber Wert biefer Blatter ift unschatbar! -

An lieblichen Scenen der Gudrun, an tragischer Kraft dem Nibelungenliede gleich, überragt diese Saga doch beide durch ihr ausssüssliches Eingehen auf die Zustände in haus und familie, Gesellschaft und Staat, heintisches Rassen und frodes Wandern in damaliger Zeit.

Die Derbindung mit nordischen, in Citteratur und Kunst wohlersahrenen Freunden sührte mich zur Kenntnis dieses Stoffes. Mehrsache eigene Reisen durch den standinaussischen Norden bis zu den dunklen, wogenumrauschten felsen des Nordkaps hinauf, gaben mir das Kolorit für die Darstellung an die hand.

Die Urkunde spricht hier zum großen Teil in wörtlicher Überseigung. Wo Zusammenfassung und Bearbeitung sich empfahl, wurde den Sinn und Geist des Dokuments mit Pietät gewahrt. Einschaltungen über Politik und Kampsesweise, Sitten und Haussart, zur Veranschaulichung erforderlich und für Leser ohne gelehrte, historische Vorkenntnis sicher erwünscht, sind das Werk des Verfassers, sowie auch die Umschmelzung des oft einsörmigen Referates in den lebendigeren Dialog, die Zusammenschsung des Stoffes in die vorliegenden Abschnitte und die Überschriften der Kapitel.

Freunde der alten Eitteratur werden ebensoviel Freude an dem hier Dargebotenen finden, als Lefer, welche nur eine anregende Lefture auf historischem hintergrunde suchen. Selbst reifere Unaben werden gerne nach diesem Buche greisen, aus dem ein so Krastvoller, reiner und ebler Gest spricht; zumal die Ubenteuer, welche unser held erlebt, wahrhaft überraschend, den Erlebnissen eines Robinson Crusoe an Abwechselung wenig nachstehen.

In jener Zeit, wo, angeregt durch ein hohes Vorbild, das allgemein erwachte Interesse und die Reiselust den Norden suchen, wird der Blick in das reiche Ceben des alten Island, des sagenumssponnenen, wie es sich vor tausend Jahren dort auszurollen begann, nicht unwillkommen sein.

hier auf Island hatte sich der am eigentümlichsten ausgeprägte Teil der Normannischen Aristokratie niedergelassen, und, geschützt durch eine insulare Lage vor fremdartigen Einflüssen, aus sich selbst heraus einen Staat von dreibundertjähriger, außerordentlicher Alte geschaffen.

Das heute so arme Jsland, im Innern verwüstet von Lavaströmen, Gletschern und Stürmen, stand damals, begünstigt von einem besseren Klima, in hoher Kultur. Und während heute in diesem Cande, welches an Größe dem vereinigten Bayern und Württemberg gleichstommt, der reichste Bauer auf einem Gute von 80000 Kronen Wert über ein Jahreseinkommen von nur 3320 Kronen versügt (eine Krone 1 Mark 12 Pfg.): ritten damals die Recken mit fürstlicher Pracht zum Althing aus, und auf ihren Gelsssen fand sich reicher Besit und seines Gerät, zusammengebracht aus landwirtschaftlicher Arbeit, sleißig betriebenem Handel, heimgebrachter Kriegsbeute und dem Dichterlohn sahren Sänger, erworben an fremden Königshösen.

In der Chat, die in der Zeit der Sturlungen von 1200 bis 1300 auf Island entstandene klassische Eitteratur hat ein Recht, ebenso unvergänglich fortzuleben, wie die klassische Eitteratur der Griechen aus der Zeit des Perifles.

Dem Buche ist eine historische Karte beigegeben, welche die Ortlichkeiten, an denen die einzelnen Abenteuer sich abspielen, genau verzeichnet.

Und so können wir denn dieses Buch entlassen auf den Markt in der guten Zuversicht, der deutschen Cesewelt nicht bloß etwas völlig Neues, sondern auch eine Gabe von bleibendem Wert zu bieten.

Der Werfasser.

# Inhalts : Derzeichnis.

| Dormo |       |                               |   | VII   |
|-------|-------|-------------------------------|---|-------|
| Hapit | el į. | Der Schauplatz                |   |       |
|       | 2.    | Die Kindheit                  |   | 3     |
| **    | 3.    | Das Ballspiel                 |   | . 8   |
| **    | 4.    | Ein Befuch                    |   |       |
|       | 5.    | Die Reise nach dem Ching      |   | - 14  |
| "     | 6,    | Der Abidied                   |   |       |
|       | 7.    | Das Kinnengrab                |   |       |
|       | 8.    | Die Berferter                 |   | 29    |
|       | 9.    | In allen Chren                |   | 40    |
|       | 10.   | Die Barenschlacht             |   | 44    |
|       | 11.   | Der Zweifampf                 |   | 50    |
|       | 12.   | Das Gericht                   |   |       |
| ,,    | 13,   | Beimwarts                     |   |       |
|       | 14.   | Muf Bedunsstätten             |   | 59    |
|       | 15.   | Der Roffampf                  |   | 65    |
|       | 16.   | Das Gespensterhaus            |   |       |
|       | 17.   | Der Stärfere über den Starfen |   | 76    |
|       | 18.   | Abermals nach Morwegen        |   |       |
|       | 19.   | Usmund's Ceftament            |   | 86    |
| -     | 20.   | Utile's Ende                  |   |       |
|       | 21.   | Die Schwimmprobe              |   | 92    |
|       | 22.   | König Olaf ,                  |   |       |
|       | 23.   | Die Gnadenfrift               |   | _ [04 |
|       | 24.   | Unf Södulfolla                |   | 109   |
| -     | 25.   | Utle gerächt                  |   | 117   |
| -     | 26.   | Die Blutbrüder                |   |       |
|       | 27.   | Eine Eutscheidung             |   | 126   |
| "     | 28.   | Gefangen                      |   |       |
| -     | 29.   |                               |   | (35   |
| -     | 50.   | faliche Kameraden             |   | 141   |
|       | 31.   | Unter Reifriesen              |   | 148   |
| 4     | 52.   | Ein Prahlhans                 |   |       |
| -     | 35.   | Die Schlacht bei Grettersodde | • | 161   |

|         |     |                         |   | Seit |
|---------|-----|-------------------------|---|------|
| Kapitel | 54. | Unftat und findtig      |   | 166  |
|         | 35. | Hallmund's Cod          |   | 172  |
|         | 36. | Gefoppt                 |   | 177  |
|         | 37. | Ein Kirchgang           |   | 180  |
|         | 38. | In Codesnot             |   | 187  |
|         | 39. | Chorftein gefunden      |   | 191  |
| ,,      | 40. | Beimatluft              |   | 196  |
| -       | 41. | Ein Zwischenspiel       |   | 202  |
| ,,      | 42. | 2Iuf 27immerwiedersehen |   | 205  |
|         | 43. | Der Eindringling        |   | 209  |
| -       | 44. | Uuf Begranesthing       |   | 211  |
|         | 45. |                         |   | 2 (9 |
|         | 46. | Ohne feuer              |   | 221  |
|         | 47. |                         |   | 225  |
| _       | 48. | Rettung nabe            |   | 228  |
|         | 49. |                         |   | 231  |
| -       | 50. |                         |   | 236  |
|         | 51. |                         |   | 239  |
| -       | 52. |                         |   | 242  |
|         | 53. |                         |   | 245  |
| -       | 54. | Berpflüdte Corbeern     |   | 252  |
| -       | 55. |                         |   | 257  |
| -       | 56. |                         |   | 261  |
|         | 57. |                         |   | 266  |
| -       | 58. |                         |   | 269  |
| Muhana  |     | arte von Island.        | _ |      |



#### Kapitel 1.

# Der Schauplat.

peute, ein reich bevölfertes, wohl angebautes Cand. Während beute, ein reich bevölfertes, wohl angebautes Cand. Während das Innere Cava Wüsten und Gletscher bis zu Gipfeln von 8000 fuß durchziehen, von nur wenigen Reitwegen gefreust, breiteten sich an den fjorden und siber die grasreichen Thäler der Küste hin wohlhabende Edelstige aus, welche bis zu 40 gut eingerichtete Gebäude hatten und auf denen bis zu 100 Dienstboten gebalten wurden.

Die Bestiger, aus norwegischem Blute stammend, waren zu der Zeit, als Udnig harald-haurfager (874) dort anfing, die freien Bauern zu fnechten, ausgewandert und hatten vor den ausbrechenden fehden hier im Schoffe der vom blauen lordneer umspülten Insel Zuslucht für ihre freiheit gesucht und gefunden.

Die Blutbrüder Ingolv und Höckleiv, ums Jahr 874 mit familie und Gefinde auf Island ankommend, waren die ersten Unsteder gewesen. Ihnen solgten 3000 familien nach, welche das genau geführte Candnamsbuch sammtlich mit Namen verzeichnet, unter diesen solche aus königlichem Geschlecht.

Ihren kampfesfrohen Muth brachten diese Norweger in die neue Heinath mit und es ging unter den Tachharn nicht immer friedlich zu. Man bestellte sein feld, man hütete die Heeren mit dem Schwerte an der Seite. Das weite Meer, welches in tiesen Horden überall in die Instellen, forderte wie von selbst zu Schiffsahrt und handel auf. Und so stand denn das sturmseste Schiff, im Winter sorzlich unter dem breiten Schuppen gedorgen, neben dem wohlgepflegten Viehstall, in dem Pserde und Kühe, Schafe, Siegen und Schweine gehalten wurden, und zum Ertrage der kleifig bedauten Erdschle gesellte sich der handelsgewinn aus fremden Canden. Wohlhabenheit, gar Reichthum, von ge-

ringem Steuerdruck belastet, zeichnete im Durchschnitt die Bewohner aus, sodag ein haupfling, auf dem Ulthing zu einer Geldstrafe verurteilt, imstande war, nach unserem Geldwert 33000 Mart aus seinem Wanns als Buse berureichen.

hinter den Selesiten lagen die Gehöfte der Bauern. hinter den Bauern standen die Knechte, alle in Wassen geübt und bereit, auf des hern Wink die friedliche Arbeit zu unterbrechen, und, ein stattliches heer, entweder die fehde mit einem benachbarten seindlichen Geschlechte auszusechten, oder auf dem Ching, wo im Redesamps das Recht ausgeglichen wurde, die Stimme ihres herrn und das Anschen seiner Person durch ein gewichtiges Gesolge zu unterstützen.

Und in der Chat, ein weichliches und feiges Geschlecht konnte auch bier nicht gedeihen, wo Winter und Meer den Bernichtungskampf gegen alles Ceben immer wieder erneuerten.

Noch hatte das Christentum, im Jahre 1000 durch den Allihing auf Ennpfehlung des Gesetessprechers Thorgeir Thortelsohn als Landes-religion angenommen und eingesührt, nicht die altheidnischen Vorstellungen und Sitten überwunden; aus den felsenschluchten kommen noch die Reistessen und die Vanionen hervor und greisen ängstigend und vernichtend in das Eeben der Allenschen ein und die Wasse des alten Weibes ist noch die gefürchtete Zauberformel.

Unfere Geschichte fällt in die Periode dieser politischen und religiösen Gährung von 995-1030, wo sich das nordische Reckengeschlicht in seiner aanzen Wildbeit, aber auch in seinen boben Ubel offenharte.

In dieser Umgebung und unter diesem Geschlecht spielen sich ab die solgenden Ereignisse, nicht Sage, sondern Geschichte, in welche historische Personlichkeiten, wie Dlaf der heilige, Magnus der Gute und Michael Kalandates von Konstantinovel einareisen.

Don Kamin zu Kaniin erzählt, vom Großvater dem Enkel überliefert, während die Winterstürme das Dach untoben, in einem sangesfrohen Geschlecht, wird der slüssige Stoff der Uebersieferung endlich von der schriftundigen hand des Snorre aus dem Geschlecht der Sturlungen ums Jahr 1200 in das geschriebene Wort gesaßt. So liegt es uns in einer Urfunde vor, deren verschwiegenen Schoß wir hier zum ersten Male für die deutsche Cesewelt ausschließen.

#### Kapitel 2.

# Die Kindheit.

m Morden von Island am Midfjord zwischen schwellenden Wiefen lag der Ebelfit Bjarg. Bier haufte Usmund mit dem Beinamen haerulang, d. b. der Graubaarige, aus pornehmem Befchlecht, benn er war bem Konige von Mormegen, Dlaf bem Beiligen, permandt. 3bm jur Seite faß fein ebelich Gemabl Usdis, Plug und fromm, hauslich und fleißig: Sie mar ein Weib mit ftartem Bergen. Und ein ftartes Berg brauchte fie, denn fie mar pon Gott zu pielen Leiden bestimmt. Beiden muchfen auf zwei Cochter und drei Sohne. Die altere Cochter Chordis war an den edlen Blum permablt, den Sobn des Uspat, welcher auf dem Edelfite Stridinsenne wohnte. Und die jungere Ranveig war vermählt an Gamle, den Sohn des Thorhall, welcher am brutafjord auf dem Gute Melar haufte. Beide verließen fruh der Eltern Baus, meldes nun belebt murde durch zwei beranmachfende Sohne. Denn der Meltefte, Thorftein, hatte auch bereits das Daterhaus verlaffen und fich in Norwegen, wo die familie herstammte, in Tunsberg auf einem stattlichen hofe angesiedelt. Don biefen zwei letten Sohnen, die noch im Elternhaufe aufwuchsen, mar Utle der altere, freundlich und folgfam, mild und gutherzig, des Daters Liebling. Der Jungere mar Gretter. Er ift der Beld unferes Buches. Sein Name bedeutet Schlange. Und wie die Schlange des feldes mar er flug und liftig que gleich. Seine Bunge mar icharf und tropia fein Sinn, fein Wefen gu Bewaltthatigfeit geneigt. Dabei mar er auch forperlich haglich. Brennend rot fein haar und voll Sommerfproffen fein Geficht. Bis gum gehnten Jahre blieb er flein, dann muchs er, aber mehr in die Breite als in die Bobe und murde der ftartite Mann auf gang Island. Sein Dater mochte ihn nicht, aber um fo gartlicher liebte ihn feine Mutter.

"Gretter, du bist zu wenig nütze," sprach eines Tages zu ihm sein Dater, "und doch zu alt, um nur zu spielen. Ich will versuchen dir eine Urbeit zu geben: Geh' hinaus und hute die Ganse."

"Das ist keine Heldenthat, sagte Gretter, doch gut für einen Thunichtgut!" Der Vater sagte: "Auch kleine Urbeit, gut gethan, findet ihr Cob!" — Der kleine Gretter zog nun aus und trieb 50 alte Gänse vor sich her nehst einer Alenge von Küchlein, denn es war frihjahr und die Brutzeit vorüber. Das that er des Sommers manchen Tag. Alber bald war das Geschäft ihm leid. Die Gänschen waren dumm und träge und wollten nicht gehorchen. Der kleine hirte verlor die Geduld, wurde zornig und schlug mit seinem Stecken aus sie los, sodiff er täglich weniger nach hause brachte. Kinschle fanden die kleinen Gänseleichen längs des Weges liegen und brachten sie dem Dater.

Usnund war sehr erzürnt, mehr noch über des Knaben rohe Gesinnung, als über den Berlust; denn es war klar, nur Mißhandlung hatte den kleinen Tieren die Glieder zerbrochen.

"Man wird dir dieses handwert legen, Burschel" - fagte der Bater.

"Jemand an schlechten Thaten hindern, ist freundschaftsdienst," sagte der Unabe spitz und schlenderte fort.

"Halt! Bursch! Dir ist eine andere Arbeit zugedacht, wobei die Aufsicht näher liegt!" —

"Jemehr man sich versucht, jemehr man sernt", sagte der kleine Gretter, und stellte sich breitspurig vor den Vater hin. — "Was soll ich thun?" —

"Du sollst meinen Küden am Wärmseuer krațen", sagte der Vater. "Das ist zwar gute Urbeit, dabei werden die hände warm, aber doch mehr Weiberwerk, als Mannesdienst", sagte der Junge.

Indeffen ein strenger Blid seines Vaters zwang ihn zur Pflicht.

Ein isländisches Wohnhaus bestand um das Jahr 1000 der hauptsache nach aus brei Tetlen, aus halle, oder Wohn und Empfangsraum,
aus Schlashaus und zeuerhaus, oft unter einem Dach vereinigt, oft auch
getrennt. Das zeuerstaus entshielt in seiner Neilite, lang und schmal
ausgezogen, die zeuerstelle, in einer Vertiefung des Estrichs angelegt und
mit zeldsteinen rings eingefast. In dem sehr holgarmen Lande brannte
hier das eine Zeuer für alle Newohner des hauses. hier wurde das
Essen gescht. hier sammelten sich an den langen Winterabenden herren
und Unechte, Manner und Weiber. hier an den Seiten des Langseuers
saßen auf niedrigen Stählen oder beweglichen Kanken, oder an der Erde
hockend die Leute. Man freute sich an dem Unblid der schönen, von
Alters her heilig gehaltenen flamme. hier erzählte man sich von den
vergangenen Tagen; bier prägte man sich die Geschlechtestasseln ein; den
vergangenen Tagen; bier prägte man sich die Geschlechtestasseln ein; den

von eblen Vorsahren abzustammen, war diesen stolzen, freiheitsliebenden Mannern und Weibern eine wichtige Sache. hier trockneten die Manner, zurücksehrend von Jagob und hischfang, ihre Kleiber, entblößten auch einzelne Theile ihres Körpers, um recht die wohlthuende Wärme zu genießen, und Greise ließen sich gerne am zeuer von Kindern den Rücken fraben.

Die herbstabende waren nun lang und fühl geworden und man fing wieder an das keuer zu schätten.

"Wo ift Gretter, der Taugenichts?" fragte eines Abends Usmund, am Cangfeuer fibend.

"Der Ceib wird alt und träg schleicht das Blut durch die Abern! Reib mir den Rücken, Junge! Doch tüchtig! Caß mich sehen, daß du dich munter rührst!"

"Befährlich ift es, ben lieden ju reigen," fagte Gretter.

"Auf tedes Wort folgt harter Schlag!" fagte der Dater. "Auf tummle dich."

Der Knabe, hinter dem Stuhle des Daters stehend, sieht eine Wollfrage auf der Bank liegen, welche eine der dienenden Mägde von ihrer Tagesarbeit hier zurückgelassen hat. Er greift nach dieser Kratze und, scharf ausdrückend, reibt er die Stahlbürste auf des Daters Rücken hin und ber.

Mit einem Schmerzensschrei springt Usmund auf, greift nach seinem Stod und holt zum wuchtigen Schlage gegen Gretter aus; dieser aber drudt sich eilends in den Winkel.

Durch den Karm gerufen tritt Usdis in das Feuerhaus und fragt: "Was giebt es hier?" —

Der Knabe flüchtet sich zur Mutter und spricht: "Du Göttin des Flachses, dort, der Goldausstreuer wollte, daß ich ihm den Rücken kraten sollte, bis meine beiden hande brannten. Da griff ich ihn mit ungeschnittenen Nägeln an. Die Spuren siehtt du deutlich!" —

Doch die Mutter wies ihn streng zurück und sagte: "Gretter, du hast schwer gesehlt. Als Mann noch wirst du büßen, was du an deinem Dater bier gestrevelt hast.— Geb'!" —

Mit diefer Urbeit wars nun auch gu Ende.

Nach einiger Zeit, es war nun Winter geworden, sagte der Vater: "Gretter, du kannst die Pferde austreiben und hüten!"

Denn die Pferde auf Island find gewöhnt, den Schnee mit ihren

hufen wegguscharren, und das Gras, welches sich unter dem Schnee frisch erhalt, zu fressen.

"Das ift talte Urbeit, aber mannlich!" fagte der Junge.

"Besonders empschle ich dir die Stute Kingala, sie ist klug und führt die ganze Heerde. Die Pserde dürsen so lange draußen bleiben, als sie selber wollen. Die Kingala ist außerdem wetterkundig und wittert schon im voraus, wenn die Hässe anschwellen, oder wenn ein Schnessung sommt. Dann macht sie kehrt und läust von selber in den Stall zurück. Bisher tras ihre Witterung immer ein. Darum brauchst du weiter nichts zu thun, als auf dieses kluge Tier zu achten. Geht die Stute auf die Weide, so solgst du ühr und hütest die Heerde; bleibt sie im Stalle zurück, so schließ die Thür und bleibt daheim."

Gretter nahm sich dieser Arbeit an. Das Weihnachtssest war schon vorüber. Da trat starte Kälte ein und der Schnee siel hoch, sodaß die Pferde draußen mit ihren füßen tief den Schnee wegscharren nußten, um zum futter zu kommen. Dennoch verließ die Kingala jeden Morgen von selbst den Stall und die ganze heerde solgte ihr und alle Pferde blieben solange draußen, die die Kingala mit lautem Wiehern das Zeichen zur Küdstehr gab.

Das geschah meistens nicht früher, als bis es gang finster geworden war.

Gretter ritt nebenher in einen dicken Friesmantel gewickelt und fagte: "Es ist kalte Arbeit!" —

Um meisten ärgerte es ihn, daß er selbst dem dummen Dieh gehorden sollte; gehen, wenn sie ging, umkehren, wenn sie wollte, frieren, wenn es ihr beliebte, anstatt zu hause am feuer zu sitzen.

So faste er denn gegen dieses Lieblingstier seines Vaters einen Groll und sann auf Radze.

Eines Morgens kam er in den Stall. Es war bitter kalt draußen. Die Kingala stand noch an ihrer Krippe und fraß. Da schwang sich Gretter auf ihren glatten Rücken, zog sein Messer aus der Casche und zerschnittt dem Thiere freuz und quer das fell, sodaß Alut hervorquoll. Dom Schmerz gepeinigt schlug das Pserd so wütend aus, daß die huse gegen die Wände donnerten. Gretter siel herad, aber er sprang wieder auf die Jüße und trieb nun die Kingala mit ihrem wunden Rücken in ie Kälte hinaus. Die anderen Pserde solzten. Doch der Kingala verging die Lust zu grafen, sie dog beständig den Kops nach ihrem Rücken

und versuchte sich die Wunden zu leden. Kurz nach Mittag machte sie dann kehrt und lief sammt der Herbe nach dem Stall zurud. Gretter schloft den Stall, ging ins feuerhaus und setzte sich ans Cangseuer. Er batte seinen Zwed erreicht.

Der Vater Usmund fagte: "Wir werden in Kurzem einen Schneefturm haben, die Kingala ift beut auf Mittag icon gurudgefehrt!"

"Oft irren fich auch die Weifen!" - antwortete Gretter.

Die Macht verlief und ber Schneesturm blieb aus.

Um andern Morgen trieb Gretter wieder die Pferde hinaus, aber wieder konnte Kingala mit ihrem wunden Ruden die Kälte nicht vertragen und kehrte auf Mittag, ohne gefressen zu haben, zurück.

Wieder fagte der Dater: "Es wird einen Schneesturm geben!"

Mun schöpfte Usmund Berbacht und ging am britten Morgen felbst in den Stall.

"Die Thiere find nicht im guten Zustande," sagte er zu Gretter, "obwohl der Winter milde ist. Aber du, Kingala, bist gewiß wie immer rund und fett," und strich dem Thiere gartlich über den Rücken.

Das Pferd zuckte bei diefer Berührung schmerzhaft zusammen und Usmund sah nun die Wunden.

"Was ift das?" — Gretter! — Dein Werk? — Du bofer Junge, du!"

Der Knabe antwortete mit einem hamischen Auflachen und flüchtete. Usmund verließ zornig den Stall und ging in das Keuerhaus.

Die hausfrau Usdis faß in der Mitte ihrer Magde, mit Wollenarbeit beschäftigt.

"Ich hoffe, Gretter hat feine Sache gut gemacht," fagte fie zu dem eintretenden Berrn.

"Ja, so gut, daß ich die Kingala todistechen nuß! Das arme Tier! Der bose Bube hat ihr mit seinem Messer in den Rücken geschnitten, daß die felllappen herunterhängen. Er hat seinen Zweckerreicht; denn mir hat er nun für lange Zeit die Lust genommen, ihm eine Urbeit zu geben."

"Ich weiß nicht, was ich mehr beklagen soll," sagte Usdis, "daß du, Usmund, dem Unaben stets nur solche Urbeiten auslegt, welche einen Widerspruch reigen, oder, daß er so ungefügig ist und alles schlecht ausrichtet.

"Das soll ein Ende haben," sagte Usmund. "Dor meinen Aufträgen ist der Bube fortan sicher. Er mag nun im hause am geuer liegen und verweichlichen! Aber auf freundliche Behandlung von mir rechne er nicht mehr!" —

. 2115 am nächsten Morgen Gretter den Vater fragte: "Was ist heute meine Arbeit?" erwiderte Usmund: "Vor meinen Aufträgen bist du sicher, du Taugenichts!"

"Dann werden wir uns," erwiderte Gretter fpottifch, "gegenseitig feine Unannehmlichkeiten mehr ju fagen haben!" —

So wuchs Gretter auf, falt gurudgewiesen von einem ergurnten Dater, aber um fo marmer beschützt von einer ihn vergarteinden Mutter.

In diesen Zwiespalt gestellt, wurde sein herz nicht besser. Er mied ben Ausenthalt in der Halle und hielt sich zu den Unechen. Wurde seine Anwesenheit beschlen, so war er sprode und wortkarg. Um so mehr ließ er seiner Zunge stotten Lauf, wenn er unter dem Gesinde saß. Er dichtete auch Lieder, aber meist spotenden Inhalts.

War er bis zu seinem zehnten Jahre klein geblieben, so wuchs er seitdem um so schneller; aber mehr in die Breite als in die hohe. Seine Körperkräfte wurden sehr groß und seine Lust zu hadern noch größer.

So verübte er als Knabe noch viele Bubenstreiche, die aber hier nicht erzählt werden. Das Mitgeteilte ist genug! --

#### Kapitel 3.

# Das Ballspiel.

er junge Jsländer wuchs auf nicht zwischen Dach und Estrich, sondern zwischen kimmel und Erde. Don Kind an so viel als möglich ein Leben im Freien, das war die Losung. So wuchs denn ein Geschlecht heran, gestählt gegen Wind und Wetter, gegen

Eis und Glut: die Glieder des Ceibes vor allem beherfchen zu konnen, war der Erziehung Ziel. Ein wohlerzogener Jüngling mußte konnen schwimmen und springen, laufen und ringen, fechten und reiten. Er mußte den Speer des Gegners in der Luft auffangen und wieder auf den Gegner zurudschleudern. Er nußte ein Schwert so schwell schwingen konnen, daß es aussah, als wenn es drei Schwerter waren. Er nußte mit der linken hand in allen Dingen so geubt sein, als mit der rechten.

Doch auch den Geist vernachlässigte die Erziehung nicht. Schulen freilich sehlten; aber das haus erzog, die Kameradschaft, das öffentliche Seben. Ein Lied aus dem Stegreif dichten zu können, war für jeden jungen Jesländer eben so wichtig als Schwimmen und zechten. Aus ihnen heraus bildeten sich die Skalden, welche im Besich herrlicher Gestänge die Königshöse von Norwegen, Schweden, Dänemark mit Shren besuchten und köstliche Geschenke heimbrachten. Und gesehestundig zu sein, galt bei einem jungen Jesländer für ebenso preiswert, als tapfer zu sein.

Was der Mann mit Waffen einst zu leisten hatte, das übte der Unabe vorausbildend im Spiele.

So war allgemein beliebt das Ballfpiel. Große Cederballe wurden mit einem Schlagholz durch die Euft getrieben. Der Gegner mußte den Ball auffangen und auf demfelben Wege zurückschleudern. So übte man Geschicklickfeit und Kraft.

Es war Sitte, ein ganzes Turnier auf diese Weise zu veranstalten. Die benachbarten Gemeinden kannen auf einem bestimmten Platze zusammen und ergöhten sich an dem Wettstreit ihrer Kinder. Unesst geschahd das im herbst. Juweisen länger als eine Woche blieb man zusammen und herbergte in aufgeschlagenen Zelten. Diese gemeinschaftlichen, großen Spiele waren oft der Glauppunkt des ganzen Jahres.

Damals lebten rings um den Midfjord und in dem benachbarten Bidithale auf den zerstreuten Selfigen folgende Jünglinge, gleichalterig, befreundet und zum Theil verwandt: Besse aus Torsustetten, der nicht bloß ein guter Ballspieler, sondern auch ein guter Sanger war; die Brüder Normal und Thorgils aus Mel; Odd mit dem Beinamen Umagaskald, d. h. der einsame Skalde; die Brüder Rolf und Thorwald auf Usgeirsau; dann Dedun auf Dedunstetten und die Brüder Utle und Gretter aus Bjarg.

Utle hatte für diesmal die Ceitung des Spieles übernommen und

er fagte zu seinem Bruder: "Gretter, du bist nun schon 14 Jahre alt und darfft auch mitspielen!"

Gretter ließ fich bas nicht zweimal fagen.

Die Spielenden schieden sich in zwei Teile, in denen Mann gegen Mann je nach dem Alter und der entwickelten Araft gepaart waren. Gretter bekam zu seinige Jahre alter war, aber mit dem der 14jährige Gretter behauptete, es ausnehmen zu können.

Beide schlugen einander den Ball zu. Dedun hatte den ersten Murt und er trieb den Ball so kräftig über den Kopf des Gretter hin, daß dieser ihn nicht mit den händen greisen konnte, und der Ball, weit hinsliegend, über das junge Eis rollte.

Gretter war darüber erbittert. Er glaubte, absichtlich habe Dedun seine überlegene Stärke ihm zeigen wollen. Doch bezwang er sich, lief und holte den Ball.

Nun war der Wurf an ihm, und er hieb den Ball dem Dedun gerade vor die Stirne, sodaß Dedun, zurücktaumelnd, sich nach der Stirne griff, die eine schmerzhaste Quesschung zeigte.

Sebun raffte fich auf, faßte fein Schlaghols, holte aus und ichlug nach Gretter; ein wuchtiger Bieb, dem diefer, gewandt gur Selte fpringend, ausmich.

Run entsteht ein Aingkampf zwischen beiden. Die übrigen Jüngliege fchitegen einen Ureis um sie. Alle sind erstaunt, wie Gretter, der vierzehnjährige, zupackt, wie er sich stemmt, wie er dem starken, um viele Jahre alleren Ledun sich gewachsen zeigt.

Lange bleibt der Kampf unentschieden, doch endlich fällt Gretter und Debun setzt ihm das Knie auf die Brust. Erbittert will er ihn würgen. Da springen die anderen zu und trennen die Streitenden. Alle und Besse greisen dem Gretter an die Schulter und suchen den Ergrimmten zu beschwichtigen.

"Ihr braucht mich nicht festzuhalten wie einen tollen hund," fpricht er. "Ein Unecht beherrscht sich nicht und packt zu; aber ein Seding bezähmt seinen Sorn und sucht in Jukunst sich die Gelegenheit. Ich werde sie schoo finden."

Der Streit wurde für diesmal beigelegt. Nach diesem Zwischenfall ging das Ballspiel friedlich fort. Ohnehin waren Dedun und Gretter ja Vettern. Uber alle waren darin einig, daß Gretter im Derhaltnis zu feinen 14 Jahren von überraschender Starte fei.

#### Kapitel 4.

# Ein Befuch.

er Winter, welcher dieser Begebenheit solgte, war vergangen. Die Sonne kam wieder hoch und weckte neues Ceben.

Der Edelhof Bjarg lag im frühlingssonnenschein mitten unter ben Wiesen, welche frisches Grun und neue Blumen schmudten.

Da stieg von den Bergen ein stattlicher Reisegug zu Pferde herab. Der Unführer war schon vom Alter leicht gebeugt und weiß das haar, aber die Wange frisch und die Saust griff noch kräftig in die Jücel.

Es war Torkel Krasta, der Schwager von Usmund Haerulang. Ihm folgten zahlreiche bewassnete Knechte.

Torkel, reich und edel von Geburt, bekleidete das Umt eines Goden im Vatnsthale. Zu heidnischer Zeit Priester und Lichter in einer Person, war nach Eintritt des Christentums das Priestersett den Goden abgenommen und auf die christlichen Bischofe übertragen; doch Lichter und führer ihrer harde (Bezirk) waren die Goden geblieben und genossen als solche großes Unsehn.

Der Reisezug bewegte sich auf Bjarg zu. Man wurde dort erwartet, denn die innige freundschaft, welche beide Schwäger verband, hatte es zur festen Sitte gemacht, daß diese Besuche in jedem frühling ausgesauscht wurden.

Usmund und Usdis hießen den Goden hoch willkommen. Und er hatte sich darauf eingerichtet 3 Tage hier zu bleiben. War doch vieles mit einander zu besprechen. "Wie geht es deinen Sohnen, Usmund," fragte der Gast, "werden sie tüchtige Manner?"

"Attle, ja," sprach haerulang. "Er erfüllt, was ich von ihm gehofft. Er ist vorsichtig, sleißig und gewissenhaft, in Kampf und Urbeit wohl geübt. Er soll den hof einst erben und wird dadurch ein reicher Mann."

"Also auch ein nützlicher Mann und dir ahnlich," schloß der Gast. "Aber was sagit du von dem zweiten, was wird aus Gretter?"

Usmund fentte das haupt und fein Blid mard dufter.

"Nichts Gutes, fürchte ich, wird aus ihm," war feine Untwort. Er ift an Uraften ftark, für feine Jahre auffallend ftark, aber fein Gemut ift hart und trobig. Er hat mir schon schweren Verdruß bereitet."

"Das verspricht nichts Gutes," sagte Corfel, "Stärke ohne Weisheit bringt Gefahr!" —

Das Mahl in festlich geschmückter halle war beendigt. haus, hof und Garten auf einem Aundgang waren besichtigt und belobt. Am Abend saßen die beiden Männer wieder im traulichen Zwiegespräch am keuer.

"Wie halten wir es, Usmund, in diesem Sommer mit unserer Reise nach dem Ching?" begann Torkel das Gespräch.

"Manch' Jahr gingen wir gusammen bin," erwiderte Usmund.

"Und das waren frohe fahrten!" versicherte Torkel. "Wenn nach "langer, eisiger Winternacht die Sonne gesiegt und festlich über den himmel "schreitet, sodaß die Aacht kraftlos in ihrem Bette liegen bleibt und ein "ewiger Tag die Stunden aneinanderfaumt; dann stiegen wir zu Pferde.

"— Es folgte der Knechte Schaar, die Pferde hoch bepackt mit Speise"voorrat für mehr als eine Woche! So ging es nach dem Thina!"

"Auf grünem Plan," fuhr Usmund aus der Erinnerung schildernd fort, "schlugen wir auf das Zelt und richteten uns ein in der luftigen Bebaufuna!"

Don allen Seiten strömten herbei die Freunde. Es giebt ein handeschütteln, Grugen, fragen. Man sett sich hin. Das Trinthorn freist und besprochen wird im freundesfreise zuvor, was später zum Beschlusse wird in dem Rat.

"Doch auch der Widersacher fiellt fich ein," rief Cortel, "der geind, der uns mit finftrer Stirn den Grug verfagt."

"So ift's," bestätigte Usmund, "denn auf dem Ching wird jeder

Streit verhandelt, der in dem abgelaufenen Jahre den Nachbar von dem Nachbar trennte."

"Und jede Suhne wird gezahlt nach festem Recht, das, wenn auch nicht geschrieben, ein jeder kennt von seinen Batern ber."

"Und der Gesetzesfprecher fagt, was gilt. Er ist das Gewissen und der Mund im Dolke."

"Und wenn er hat gesprochen, fuhr Corfel fort, dann schweigt der Ching. Die festgesette Sühne wird gezahlt, der Streit gilt für geschlichtet, persont reicht man sich die hand!" —

"Ja, sagte Usmund, so war es alter Brauch auf Jsenland!"
"Und doch gum Ching kann ich dich diesen Sommer nicht begleiten,"
versicherte Haerulang, "so gern ich's wollte. Das Ulter sordert schon bei
mir sein Recht. Die weite Ress, das bunte Leben dort, bewegt und
schön, so lang man jung, doch sehr ermüdend für den Greis, der des
hauses seste Sitte liedt. Dazu die Pflicht auszumerken auf den vorgetragenen Streit, zu prüsen der Zeugen Wort, zu wägen nach Gebühr,
wer Recht, wer Unrecht hat und darnach im Gericht die Stimme abzugeben; sieh', das leistet der alte Kopf, der mude Leib nicht mehr!

"Mun gut!" sprach Torfel, "so gieb mir einen beiner Sohne mit! Uebertrag dein Stimmrecht! Das ist erlaubt! Der Sohn darf für den Vater stimmen. Gieb Utle mit, er ist der Aeltere!"

"Den nicht," sprach haerulang. "Ich kann ihn nicht entbehren. Er ist mir, wie die rechte hand, in haus und feld. Und du weißt, wie viel zu thun ist, wie es gilt, die wenigen Tage des kurzen Sommers sleißig auszunutzen! Aber den Gretter, den kannst du haben! Der wird hier leicht entbehrt, da er seder ernsten Arbeit Keind ist.

"Einverstanden! — So gieb mir den Gretter mit. Ich werde ihn überwachen und anleiten!"

"Dh, er ist schlau genug, mir oft zu gerieben und zu findig. Unter beinem Rath und Beistand wird er mit Ceichtigkeit die durch das Gesetz gebotenen Geschäfte an meiner Statt verrichten."

"Ubgemacht!" schloß Torfel.

Las mich zu haus!" -

Nach Verlauf von dreien Tagen schied nun der Gode, mit manchem Gastgeschent bedacht, welches nach Landessitte Usmund und Usdis dem Schwager mitgaben.

Der Sommer war nun da und die festgesette Reife nach dem Ching

war fällig. Nach Derabredung fprach Torfel bei dem Ebelhofe Bjara por, um Gretter abzuholen. Er tam mit bem ftattlichen Befolge pon 60 Mann. Denn alle freien Bauern, welche unter fein Godeamt aeborten, hatten fich ihm angeschloffen, dazu die Knechte.

Gretter war bereit und flieg zu Pferde froh gemut; denn viel verfprach er fich von diefer feiner erften Reife in die Welt.

Mit herzlichen Worten nahm der Bode Ubschied. Usmund, Usdis, Utle und die Ceute ftanden lange und schauten grußend dem Buge nach. bis er hinter den Bergen perschwunden mar.

#### Rapitel 5.

# Die Reise nach dem Thina.

an 30g nach Suden, nach Thingvalla bin, wo um die Mitte des Juni aus allen harden die hauptlinge, die Bauern und bas Dolf zufammenftromten. Denn außer der gemeinfamen

Befetesarbeit mar hier Kurzweil genug zu finden.

Das hochgebirge Twidaegra war zu überschreiten. Wiesen, dann durch Gebusch ging der Weg hinauf, an manchem Wafferfturg porüber, der von hober felfenstirn berniederdonnernd in die Tiefe ichaumte. Dann ging es über nachte felfen, ber Blid mard frei und weit, und trunten fah das Muge über feld und Wiefen bin, über die hofe und hutten der Menfchen, welche wie gerftreutes Spielzeug tief unten zu den fußen lagen. Und fern am Gestade blitte auf das blaue Meer! - Bald horten nun alle menfchlichen Unfiedelungen auf. Die letten waren die Saeter, fleine Butten, in benen der Birte fur die furgen Sommerwochen sich einquartiert, um das Gras auf dem nahen Gebirgswiesen mit seinem Dieh abzuweiden. Endlich kam die Region des Schnees, der auch im hochsommer den Ungriffen der Sonne widerstebt.

"Caft uns eilen," sprach Torkel, "schneibig weht der Wind hier oben, der Baum friecht nur noch als Strauch zu unseren Jugen und das Moos verdrängt das Gras. Wir sind verforgt, wir haben Sacke, gefüllt mit Speisevrath, an den Sätteln hängen; aber unseren Pserden sehlt das Jutter. Bald kommt der Abstieg, dann giebt es wieder Gras und ein geschütztes Cager für uns zur Nacht!"

In der Chat, die kleinen Wasser rechts und links am Wege, welche bisher dem Reisenden entgegenriesellen, liesen jest mit ihm, ein sicheres Seichen, daß der Kamm des hochgebirges überschritten war, daß es num abwärts ging. Die Sonne hatte schon den horizont erreicht, allein sie senkte sich nicht in das Meer hinad. Es war Mittsommer und, nachdem sie funktend den Kand des Meeres mit ihren Strabsen übergossen, stiege sie wieder königlich am himmel auswärts, ohne Nacht den jungen Tag an den alten knüpfend.

Die Reisenden waren mude. Die Candschaft fljostunga war erreicht und ein gunstiger Cagerplatz aufgefunden. Man sprang aus dem Sattel. Die Manner, vom langen Sitzen mude, rectten ihre Glieder. Den Pferden nahm man nur die Zaume ab, die Sättel nicht, und ließ sie laufen. Die einen warfen sich zur Erde und rollten sich, die anderen schlugen vor Freude hinten aus. Dann ließ jedes, sein Gras zu suchen, wohin es wollte.

Die Manner lagerten um ein schnell angezündetes feuer und bereiteten aus den mitgenommenen Dorräfen die Abendkoft. Dann streckte sich ein jeder hin ins Gras, mit seinem Friesmantel zugedeckt, und bald war des Weisens kast und kust im traumtlofen, sesten Schlaf verzessen.

Die Sonne stand schon hoch, als sie erwachten. Don ben Knechten beforgten die einen die Frühtost, die auberen gingen, nach den Pserden uchen. Don diesen hatten manche sich weit verlaufen, und das Pserden uchen. Don diesen hatten manche sich weit verlaufen, und das Pserden uchen. Bendich sand sich auch dieses. Aber der Sattel war unter den Bauch gerusschi und der Brotbeutel, an den Sattel geknotet, war verloren. Das Tier hatte sich süber Tracht hier und da gewälzt und, wer weiß, wo nun der Kanzen lag? Doch missen ihn, das ging nicht! Für die gange Reise war das Brot darin; bei andern war nicht viel zu borgen, da jeder

nur fo viel bei sich trug, als er selber brauchte, und auf dem Chingplatz gab es keine Speisehäuser, in denen man kaufen konnte.

Was thun? — Die übrige Reisegesellschaft, des Wartens müde, ritt voran, und Getter blieb mit seinem Gaul zurück, ihn am langen Zügel sührend, um kreuz und quer die Gegend nach dem verlorenen Ranzen akzusucken.

Da sieht er einen Mann quer über die haide laufen. Er ruft ihn an und fragt: "Wer bist du, freund?" —

"Stegge heiß ich, ich bin ein Knecht aus Aas im Vatnsthal und gehöre zum Gefolge des Torkel."

"Die anderen find schon voraus! — Was halt denn dich zurud?"
"Ich habe meinen Kanzen hier verloren und muß ihn suchen,"
sagt Skegge.

"Just auch mein Geschict!" wirft Gretter ein, "auch mein Ranzen ging über Nacht vom Stattel los und muß hier irgendwo im Grase liegen. — Laß uns gemeinsam suchen! Vereintes Ceid ist halbes Leid!"
"Ich bin's unfrieden." saate Steace.

Sie fuchten nun gemeinfam, rechts und links hinfpabend.

Der Eine stieß mit dem Juß an elwas hartes. "hier ist er!" — Allein, es war ein Stein und nicht der Aanzen. Der Undere lief auf etwas Dunkles zu, das mitten auf dem Wege lag. Es war ein Erdhaufen!

So fuchten fie lange vergebens.

Da sehte sich Skegge plötslich in den Trab, budte sich, schrie auf und hob einen dunklen Gegenstand in die hohe. Es war der gesuchte Ranzen!

"Meiner!" - rief Stegge.

Gretter eilt hingu, befühlt, besieht den Sad von allen Seiten und fagt: "Rein, der meinigel" — "Ich erkenne ihn gang genaul" —

"Kannst du's beweifen?" schreit Stegge, "denn viele Dinge find fich abnlich in ber Welt, und boch nicht eins! - "

"Ich schwör's, der Sack ist mein!" — rust Gretter und packt ihn an. "Wie? Du willst mein Eigenthum mir hier entreißen?" schreit Skeage und halt mit beiden handen fest.

Sie fangen an den Sad bin und ber zu zerren und keiner will dem andern weichen.

Gretter, fast noch ein Unabe, der Undere ein ausgewachsener ftarter

Mann, und bennoch ftemmt fich Gretter und padt den Sad und halt ibn fest und weicht dem Gegner keinen Schritt.

"Du meinst", schreit Stegge, "Gewalt geht hier vor Recht! — Weil dein Dater reich und mächtig ist und Ihr auf bem schönsten Hofe am Midfjord wohnt, darum soll ich, armer Schlucker, weichen? — Ich, der Knecht!"

"Das meine ich nicht," ruft Gretter. "Don Rang und Schre ist hier nicht die Rede. Ein Jeder hab und halt das Seine! Aber dieser Sact ist mein!"

"Daß doch der Dedun hier ware, dich zu wurgen, wie lettes frühjahr bei dem Ballfpiel. Der hatt' dich ja erdroffelt damals, waren die andern nicht hinzugesprungen! — Er hatt's nur thun sollen!"

"Erdroffle du mich doch, wenn du es fannft! - Komm her!"

Und beide ließen nun den umftrittenen Rangen fahren und stellten als Kampfer fich einander gegenüber.

Stegge griff nach seiner Streitagt, holte aus und hatt' den Gretter unweigerlich gesotet, wenn dieser nicht mit seiner linken Hand, den Stiel der Ugt packend, dicht über Stegge's beiden handen, mit scharfem Auck sie an sich ris, sodaß Stegge das Beil mußt' sahren lassen.

Nun nimmt Gretter die dem Gegner entwundene Waffe in seine beiden hande, holt aus und zielt nach Stegges Kopf. Er trifft und treibt die Urt ihm lief in's hirn, und tot fallt Stegge nieder.

Gretter nimmt den Sad, um den der Streit entstand, es war der seine, von der Wiese auf, wirft ihn quer über den Sattel, sitt auf und reitet den anderen Reisegefährten nach.

Stegge war im Gefolge des Cortel bereits vermist worden. Als Gretter zu ihnen stieß, fragten viele: "Wo ist Stegge?" — "Sahst du ihn nicht?" —

"Ein Troll hat ihn geholt! Die Urt, die Riefin des Kampfes, gahnte über seinem Kopfe. Sie bif ihn an. Ein Blutstrom quoll hervor. Und ich war bei dem Streite."

"Ein Croll? — Du bist ein Narr! — Bei hellem, lichtem Cage wagt kein Kobold sich heraus!"

"Die Sach' fieht anders", fagte Corkel. "Ich fürchte, Gretter, bu haft den Mann getotet. Sprich, wie's geschab?"

Nun erzählte Gretter wahrheitsgetreu den ganzen Vorgang. Corkel wiegte ernst sein graues haupt und sagte:

Choenfelb, Gretter ber Ctarte.

"Stegge war mein Gefolgsmann. Er hat Verwandte und die werden Sühne verlangen. Nun, das Geld, das sie als Buße fordern, nehme ich auf niich. Ich will es zahlen!"

Es galt auf Island nämlich nicht als Schande, für den Mord eines Blutsverwandten fich durch Bargahlung abfinden zu laffen.

"Uber", fuhr Cortel fort, "wenn der Ching dich für den Cotschlag mit Verbannung ftraft, das mußt du felber bugen, Gretter!"

"Was recht ift, will ich leiden", fprach Gretter.

"So sieht dir's frei", schloft Corkel, "entweder nach haus zu deinem Vater zurückzukehren, oder nach dem Thing zu kommen und dich daselbst den kolgen deiner Chat zu unterwerfen!"

Gretter fprach : "Cag mich mit dir gieben!" -

Die Sache wurde von den Verwandten des Getöteten am Ching vor's Gericht gebracht und Gretter ward verurtheilt. Dret Jahre lang follte er außerhalf Jslands leben. Und Torfel haftete für die Vollziehung diese Urtrisspruchs.

Der Thing war aufgelöst. Man ritt nach hause. Die häuptlinge nahmen den Weg über's Sledaas, ein hochplateau, und Gretter war mit ihnen. Hier nahm man Abschied. Aus dem Sattel springend schüttelten die Recken zum Abschied sich die hände. Gretter stand seit wärts. Im Grase lag ein großer feldstein und Gretter kam die Eust an, an diesem Steine seine Krast zu proben. Er umfaste den Stein und hob ihn in die thöhe. Alle sahen es und staunten, daß ein so junger Nlensch so große Krast besase. Heute liegt der Stein noch an jenem Plate und wird Grettershas genannt.

Much Gretter nahm bier Abfchied von seinem Dhm und ritt nach Bjarg binab. Befragt, ergablte er fein Schickfal.

Usdis und Utle standen tief bewegt. Uber der Vater Usmund nahm es mit Kälte auf und sagte nur: "Du wirst ein Auhestörer werden!"

Gretter mar 14 Jahre alt, als er den Sfegge totete.

#### Kapitel 6.

#### Der Ubschied.

erbannt! — Drei Jahre lang fern von der heimat das Brot der Fremde essen mussen und nicht zurücksehren durfen, weil jeder einen totschlagen kann, wie einen herrenlosen hund, das war nun Gretters Cos!

Er hatte den Stegge getotet, ja, aber in der Notwehr! Sfegge hatte den Streit begonnen, hatte ihn betrügen, ihm sein Sigentum entreißen wollen, ihn dann zuerst angegriffen! Da war denn in der Notwehr der tobliche Schlag gefallen!

Gretter war roh und jähzornig, aber er war nicht schlecht. Den Frieden des Candes hatte er gebrochen, der schützende Friede des Candes wurde ihm dafür entzogen. Auf drei Jahre mußte er ins Ausland! Das war seine Strafe! —

Usmund hatte im Westen der Insel auf der Hvitaseite einen Freund, Namens hasside. Im fjord lag diesem ein schon gebordetes, starkes Schiff mit welchem er des Sonnners handel nach fremden Canden trieb.

Bu haffide fandte Usmund Boten mit der Frage: "Willit du meinen Sohn, Gretter, in die fremde mitnehmen?"

haflide antwortete: "Ich habe gehort, daß der Gretter schwer zu bandigen ist. Alber um unserer freundschaft willen will ich ihn mitnebmen."

Jur Abreise wurde nun auf Bjarg gerüstet. Der Vater wollte zur Aussteuer des Stüchtlings nichts weiter hergeben, als Kleidung und Speise vorrat, fein Geld und keine Waffen.

"Du warst mir ungehorsam und hast also keinen Unspruch auf meine Güte", saate Usmund.

"Gieb mir, Dater, wenigstens ein Schwert mit in die Welt", bat Gretter.

"Nein!" sagte Usmund, denn ich bezweifle, daß du einen nütlichen Gebrauch davon machen wirft. Don mir erhalft du feine Waffen.

So schieden Dater und Sohn von einander fühl und unbefriedigt.

Auch das Gefinde stand bereit, Abschied zu nehmen von dem Sohne des haufes.

Diele der Ceute wunschten ihm gludliche Reise mit ihrem Munde, aber nur wenige gludliche Beimkebr in ibrem Bergen.

Aur Einer ging mit dem Verbannten noch ein Stück des Weges mit, umfaßte ihn zärtlich und sprach ihm Mut zu. Das war seine Mutter!

"Du bist nicht so ausgerüstet zu dieser Kahrt, mein Sohn, wie ich es wünschte und wie es für einen Mann von deiner Geburt sich auch gesiemt."

"Nein, Mutter, das bin ich nicht! — Ein freigeborener trägt ein Schwert und ich habe keine Waffe!"

"Und du wirst ein Schwert in der fremde brauchen! Mir ahnt das", sprach die Mutter.

Mit diesen Worten zog Asdis unter ihrem Mantel hervor ein bis dahin verborgen gehaltenes, kurzes Schwert, eine Wasse von köstlicher Arbeit und reichte sie dem Sohne.

"Aimm hin dieses Schwert, mein Sohn. Es stammt von meinem Großvater väterlicherseits, von Joekul. Er schwang es und vor ihm die übrigen Vatnsthalmänner. Allen brachte es Sieg! Nimm hin! Auch dir mag es von Nugen sein!" —

"Mutter", rief Gretter, und umschlang Usdis unter Chranen, "Mutter, das ift ein fosilideres Geschent, als alle Schatge dieser Welt!" —

"Gottes Schutz und Segen über dich, mein armes Kind!" fagte die Mutter, ihn gartlich an sich ziehend.

So schieden fie. Gretter gurtete das Schwert um seine huften und stieg zu Pferde. Bald lag die Heimat hinter ihm.

Ohne Aufenthalt ritt er über das Gebirge hin, bis er im Westlande bei Basidens Bof ankam.

Der nahm ihn freundlich auf. Das Schiff lag schon segelsertig. — "Wie groß find beine Reisemittel?" fragte Baflibe.

"Ich habe feine", antwortete Gretter bitter. "Du siehst, daß reiche Eeute einen armen Schlucker aus dem hause schickten. Ich habe nur biesen Friesmantel und dieses Schwert."

"Das Schwert," fagte haffide, und betrachtete aufmerkam die wertvolle Waffe, "ift beffer als dein Mantel." Die Norne des Goldes, Die Autrer mein, Reicht es mir heimtlich Uus ihrem Schrein! — Wie wäre die Welt doch so kalt und trübe Ohne den Crost der Mutterliebe! —

So fang Gretter.

2Man sieht es deutlich, sprach Haflide, deine 2Mutter hat am besten für dich gesorgt.

Die Reise begann. Un Bord stiegen hastlibe, der Steuermann Baard sammt seinem jungen, anmutigen Weibe, Grotter und 20 Auderknechte, von denen einige auch ihre Weiber mit hatten.

Das Schiff war ein Wikinger fahrzeug, von starken Sichenplanken zusammengezimmert, am Bord wie am hohen Dorder: und hintersteven mit Schnikwerk reich gezirt. Die Schilbe der in den Wassen geschrt als Zier. Das Schiff wurde getrieben durch Segel, und wenn der Wind ausblieb, durch Kiemen. Gesteuert wurde es durch ein breites, geschniktes Ruder, am hintersteven rechtsseitig angebracht.

Sie fleuerten um das Vorgebirge Keyksanes und nahmen dann den Kurs nach Süden. Bald versank die heimische Insel in ihrem Rücken, und vor ihnen lag das offene Meer. Der Wind frischte auf, man nahm die Riemen ein und histe die Segel.

Gretter hatte sich auf Deck zur Seite des Rettungsbootes, geschützt gegen den Wind, ein bequemes Cager aus Friesdecken bereitet und streckte sich bequem hinaus. Die hände unter den Kopf gelegt, starrte er hinauf in die Wolken des himmels und hinab in die Wolken seines herzens. Er war wortkarg und sprach mit niemand. Nur, wenn des Steuermanns junges Weib vorüberging, warf er ihr freundliche Blicke und ein heiteres Scherzwort zu, was sie beides gern annahm. Die Mannschaft bemerkte das und wechselte darüber spitze Worte. Es ärgerte sie, daß dieser Gretter, dieser Chunichtgut, Tag für Tag, so faul da lag und nicht mit zugreisen wollte. Und, wenn sie ihm darüber beisende Bemerkungen machten, so rächte er sich durch noch frästigeres Salz. Er machte Spottlieder auf die Matrosen, denen der Stachel nicht sehl.

Der Sturm wuchs und die See ging hoch. Das Schiff stampfte. Diel Wasser kam über, und unten im Schiffsraume zeigten sich Ceckstellen.

Die Mannschaft arbeitete schwer, um des Wassers herr zu werden. Pumpen gab es damals noch nicht. Man half sich mit Schöpfeimern. Unten gesüllt, wurden die Einer an Stricken hinausgezogen und oben über Bord ausgegossen. Eine saure Arbeit! Da wurden die Urme der Eeute mide.

Auch jetzt noch lag Gretter unthätig da, unbekummert um die Drangsale der andern. Nicht Spotte, nicht Drohworte brachten ihn auf die Beine.

Erst als Baards junges Weib ihn freundlich bat, er möchte mithelfen, sprang er auf und half. Ja, er stellte sich freiwillig an den schlimmsten Platz unten in den Schöpfraum und süllte die Eimer. Zwei Mann zogen sie herauf und gossen sie über Bord. Das ging wie der Wind. Aber es dauerte nicht lange, so waren die zwei Manner oben ganz erschöpft. Sie wurden abgelöst von vier Mann. Auch diese konnten kaum so schwell von 8 Mann, Gretter schöpfte. Nach einiger Zeit wurden sie abgelöst von 8 Mann, Gretter bediente auch diese, und seine Arme wurden nicht müde. Nicht eher ging er vom Platze, als bis das Schiss unten ganz trocken war.

Alles staunte über Gretters große Kraft und von Stund' an sprach jeder mit Uchtung von ihm. Die Spottlieder hörten auf und er half nun freiwillia, wo es not that.

Uber das Wetter wollte sich nicht bessern. Der Sturm kam start und stärker aus Westen. Die See ging hohl. Dichter Aebel hing bis auf die Kämme der Wellen herab. Das Schiff arbeitete stark, und konnte seinen Kurs nicht halten, es trieb immer weiter nach Osten ab.

Eines Nachts bemerkten sie plöthlich, daß das Schiff mit seinem hinterteil auf eine Klippe aufsette. Es gab furchibare Stöße. Das Wasser drang stromweise durch ein großes Led ein, und sie sahen sofort: "Wir sind verloren"!

Man machte das mitgeführte Rettungsboot flott. Die Weiber und alles Bewegliche, was man in der Dunkelheit erraffen konnte, wurden hineingebracht; dann setzte man ab.

Jum Glud mar in der Uabe eine Insel mit flachverlaufendem Strande, die das Canden gestattete. Dorthin brachten sie mahrend der Nacht ab und zusahrend, alle Menschen mit ihren Sachen, so gut es eben ging. —

Uls der Morgen graute, entstand die frage: "Wo sind wir?" -

Einige von den Matrofen, welche in diesen Gewässern bekannt waren, sagten: "Dir sind in Sudmoer in Norwegen". Und als die Sonne ausging, sah man auch deutlich das hestland und zwischen ihrem jetigen Bergungsorte und dem Festlande eine größere Insel, auf welcher die Dächer mehrerer Bauernhöse und ein Edelsit deutlich zu unterscheiden waren. Die Ortskundigen sagten: "Das ist ist die haramsinsel!" Sie hatten recht. Und der stattliche Edelsit gehörte einem mächtigen knäuptlinge, namens Torsin, dem Sohne des Kaar.

Auch von hier aus hatte man die Schifffrüchigen bemerkt. Torfin befahl sofort das große Schiff in Bereitschaft zu seinen. Sechsichn Mann fonnten auf ihm an jedem Vord niedersigen und rudern. Dreißig Ceute siegen ein und ruderten durch die Brandung zu der Unglücksstelle hin. Jast alle Kaufmannsgüter wurden geborgen. Dann sant das Schiff. Torfin holte nun alle gestrandeten Leute auf seinen hof und bot ihnen mit echt nordischer Gastlichseit Wohnung und Speise an: haslide, den Schiffseigner, Baard, den Steuermann und sein junges Weid, den Gretter und fäntliche Schiffsenechte. Dort blieben sie eine volle Woche, erholten sich und trockneten ihre Waren. Dann reiste die Schiffsgeselssschaft ab nach Süden und wird in dieser Saga nicht mehr aenannt.

Nur einer blieb als Gast auf dem hofe Torsins zurud. Es war der flüchtling, der Verbannte! Es war Gretter! —

#### Kapitel 7.

# Das Hünengrab.

orfin war einer der reichsten und vornehmsten häuptlinge in ganz Norwegen. Ihm gehörte nicht allein die ganze haramsinsel, sondern er hatte auch noch auszedehnten Besit auf dem zestlande. Den beiden Jarlen Eirik hakonson und Svein war er nahe bestreundet. Im großen Rat des Candes, der Geset und Recht für Norwegen regelte, hatte er Sit und Stimme und seine Stimme bort war von Gewicht. Selbst von heiterer Gemütsart, sah er gerne auch andere fröhlich, liebte aute Gesellschaft und das freisende Trinkhorn.

Der Selfits, auf dem er wohnte, erhob sich nahe dem Meere in herrlichen, stolgen Gebäuden, denen die Zesthalle mit den an den Wänden ausgespannten, kunstvoll gewirften Teppichen und das seste Schathaus, gestüllt mit Kostbarteiten aller Lirt, nicht sehlten.

Gretter fühlte fich in diefer Umgebung fremd und gedrückt, mehr geduldet als gefucht.

Torfin gab dem Schiffbrüchigen, der, ohne heimat, nicht wußte wohin? mit nordischer Gastreundschaft das Brot an seinem Tische und die Lagerstatt in seinem hause; aber er selbst liebte den wortkargen, linkischen, rothaarigen Gesellen nicht.

Gretter fühlte dies und 30g sich noch mehr zurück. Das Weh der Fremde kann nun zwiesach über ihn. Er sehnte sich nach einem Freunde, nach Mitteilung und nach Erost. Er sehnte sich auch nach einer Chat, die seine arübelnden Gedanken bannen und Torfins Uchtung ihm er-

swingen follte.

Beides, der freund und die Belegenheit zu ruhmlichen Thaten, follte fich finden.

Ju den hinterfassen Corfins auf der haramsinsel gehörte auch Dedun, ein Bauer, schlicht und bieder, der seinen Hos Oindheim mit sleiftiger hand in bester Ordnung hielt. hier suchte Gretter seinen Derkete, hier ging es einsach zu, hier konnte er sich aussprechen, hier fand er Nahrung für sein herz. Bald war er nur noch zu den Altabigeiten in Corfins hause, sonst aber der Dedun und oft dis in die spate Nacht hinein.

Eines Abends spät trennten sich Gretter und Dedun. Sie traten aus der Pforte des Hoses. Die Lust war lind und die Nacht dunkel.

"Ich gehe noch ein Stud des Weges mit dir", fagte Dedun.

Indem sie hinschritten, leuchtete gegen Norden ein starkes gener auf, welches nicht wuchs, auch nicht abnahm, sondern mit gleichmäßiger Klamme brannte und, wie es schien, auf einem hügel.

"Was bedeutet bas ?" fragte Gretter.

"Es ift beffer du fragst nach diesem feuer nicht", sagte Dedun ausweichend.

"Bei uns in Island wurden wir fagen, unter biefem feuer liegt ein Schat vergraben", meinte Gretter.

"Dielleicht ein Schatz, vielleicht auch mehr als ein Schatz", sagte Dedun. "Es giebt Dinge, über welche der Mensch gut thut, nicht nachzugrübeln."

"Ich bin ohne furcht. Sage, was bu weißt."

"Mun gut! fo hore."

"Diese Flamme brennt alle Nacht, wenn die Geisterstunde anbricht, über jenem Hügel dort auf der Candzunge gen Norden. Der hügel ist ein Grah, und dieses Grab gehört Kaar, dem Alten, dem Dater des Torfin. Unter der Erde, so sagt man, sind starte Vallen eingerammt, die eine Grabkammer umschließen. Dort sitt der Tote, Kaar der Alte, auf seinem Stuhle, umgeben von seinen Schägen. Alder seine Seele ist frieddos. Denn, seitdem er dort liegt, brennt Nacht sur Acht die Alamme auf seinem Grade, und es sputt in der ganzen Umgegend."

"Torfin, der Reiche, zog seinen Auten daraus. Ein Bauer nach dem andern, von diesem Sput geängstigt, bot seinem Hof zum Kause an. Torsin zahlte gut und nun gehört ihm die ganze Insel."

"Dormals alfo nur der Ebelhof?" fragte Bretter.

"So ist's!" entgegnete Dedun, "der Alte hilft noch nach seinem Code dem Sohne das Erbe weiten."

"3ch habe Luft, dieses Alten Bekanntschaft zu machen," fagte Gretter troden.

"Mit folden Dingen scherzt man nicht", rief Dedun.

"Morgen in aller Frühe bin ich in Dindheim. halte Werkzeug bereit. Bei Tage will ich den hügel aufgraben, bei Nacht in ihn hinabsteigen und den Alten besuchen."

"Wag' nicht dein Ceben, Gretter!" sagte Dedun abwehrend, "mit Geistern kampft man nicht. Und dann, denk' an Torfins Jorn. Es ist seines Baters Grab, das du anrührst. Ich rate dir: Cas dapon ab!"—

"Mur eine Drobe, nichts weiter," fagte Bretter.

So schieden beide. Die Nacht verlief und früh am nächsten Morgen war Gretter schon zur Stelle. Das Werkzeug lag bereit.

Debun begleitete schweigend seinen freund und zeigte ihm die Stelle. Zus einer Landzunge, ins Meer sich vorstreckend, vom Gifcht der Brandung untobt, von Alippen rings umstart, lag das hünengrab, einsam und ernst.

Gretter feste den Spaten in die Erde und fing an den Boden abguräumen. Er grub einen Schacht und arbeitete eifrig, bis er, tiefer und

tiefer kommend, endlich auf holzwerk stieß. Dieses klang beim Ausstoßen hohl und verrich darunter den leeren Aaum. Inzwischen war der Cag zu Ende gegangen und die Sonne sank. Im Westen glühlen auf himmel und Meer wie im zornigen Keuer.

Dedun hatte still dabei gestanden, ohne an der Urbeit teilzunehmen.

Gretter verlangte nun nach einer Urt, um ein Coch in die Bohlen zu hauen.

"Caf es nun genug fein," fagte Debun.

"Balbe Urbeit ift feine Urbeit!" ermiderte Gretter.

"Unheimlich ist der Ort; die Nacht bricht an; mir graut," fagte Dedun.

"Und mich"geluftet es ju feben, was unter diefen Balten ftedt. Gieb ber!" rief Gretter.

Mr Er ergriff die hinabgereichte Art, und unter den muchtigen Schlägen entstand in der Bohlenlage ein Coch, groß genug, um eines Menschen Körper durchzulassen.

"Aun ein Cau!" gebot Gretter. "Mach's oben fest und paß gut auf, daß es nicht losläßt. Ich steige jett an diesem Seil hinab!" — "Gretter," bat Dedun, "fleig nicht hinab. Es koset dir dein Leben!"

"Laß nich! Ich muß mich erkundigen, wer hier unten wohnt!"
rief Gretter. Inzwischen war es Nacht geworden. Der Wind ächzle in
den Klippen, und hohl schlug die Brandung auf das Ufer. Gretter
vückte seinen Körper durch das Coch im Ballenworf hindurch und ließ
sich langam an dem Seil hinad. Ein häßlicher Modergeruch kam ihm
entzegen. Endlich hatte er Boden unter den füßen. Er ließ das Tau
nun los und tastele, beide hände vorstreckend, in der Jinsternis umber,
forschend, wie groß der Raum und was sein Inhalt? Nun stieß er mit
dem zuß an das Gerippe eines Pferdes, dann saßte seine hand die
Kante eines Stuhles. Auf diesem saß ein Mensch. Gretter glitt mit
seinen handstächen am Toten herab, vom Kopf zum Bart, vom Bart
zur Brust, dies zu den füßen. Die füße standen auf einem Schrein.
Er klopste an die Wand des Kastens. Der gab einen Klang, wie von
Silber.

"Der Schatz!" sprach Gretter mit gedämpfter Stimme zu sich selbst.
Dorsichtig versuchte er nun den Schrein unter den füßen des toten
Mannes hervorzuziehen. Es gelang. Der Kasten war sehr schwer.

Mit beiden handen anpacend, trug er ihn dorthin, wo das Ende des Seils berabhangen mußte. Er fand es.

In diesem Augenblide padte Jemand ihn, den Gretter, von hinten an. Er ließ den Kasten fallen und dreihte sich un. Zwei starte Urme schlangen sich um seinen Ceib, und ein kalter Hauch durchdrang ihn. Es entstand ein Kamps. Sie griffen einander nicht sanft in die hüsten und rangen miteinander. Ulles, woram sie stießen, zerkrach. Der hügelbewohner kämpste angriffsweise, Gretter hielt sich in der Verteidigung. Endlich sah er, daß es hier gelte, seine Kräste ganz zu gebrauchen. Um schonte keiner von beiden mehr den anderen. Ringend zerten sie sich hierhin, dorthin. Wo das Pserdegerippe lag, packen sie sich am schafelseite, in die Kniee.

Endlich ftürzte der hügelbewohner rücklings über, und unter dem Sturze gab es einen donnergleichen Krach.

Dedun, der oben am Seile stand und horchte, glaubte, daß Gretter gestorben sei, verließ den Plat und, von Grauen überwältigt, fich er nach hause.

Gretter war nicht tot. Er war der Sieger. Der Höhlenbewohner lag zu seinen Jüßen. Aun seite ihm Gretter das Knie auf die Bruft und griff nach seinen Schwerte. Es war das Schwert Joekulsnaut, das die Mutter ihm scheidend in die hand gedrückt. Tun sollte diese Schwert ihm den ersten Dienst leisten. Mit seiner schaefen Schneide hieb er dem höhlenbewohner nach dem Halse, sodag der Kopf von dem Rumpf sich trennte. Er ergriff den Kopf und kellte ihn sorglich dem todten Alanne an das Ende seines Rückens.

Nach altnordischem Glauben verhinderte diese Aufstellung des Kopfes das fernere Spuken des Coten.

Kaar, der Ulte, trug ein kurzes Schwert umgegürtet. Gretter schwalte es ab und warf den Gurt um seine Schulter. Dann griff er nach dem Kasten und trug den Schatz nach dem Cauende hin. Jest rief er nach Dedun hinauf. Keine Untwort! Er wiederholte lauter den Rus. Dergeblich! Er rüttelte an dem Zeil. Niemand erwöderte das Zeichen.

"Beide hande brauche ich, fprach er zu fich felbst, um an dem Seil hinaufzuklettern! Und der Schate? - Die bring' ich den hinauf?"

Tastend fand er einen Riemen in der Grabkammer. Er prüfte seine Stärke und legte ihn um den Kasten. Das Ende des Riemens aber schlang er um seinen Urm. So stieg er am Tau hinauf.

Dben wehte frisch die Morgenluft, und die Sterne erbleichten vor dem aufflammenden Frührot. Gretter rectte sich und schlug frosselnd die Arme in einander. Die Glieber waren ihm ganz steif geworden von dem Ringen mit dem alten Kaar. Dann 30g er den Schatz an dem Riemen vorsichtig in die hohe. Er lud den schweren Kasten auf die Schulter und ging nach Torfins hof hin.

hier faß der hausherr mit feinen Ceuten bereits beim Frühmahle. Als Gretter in die halle trat, sah Corfin ihn zornig an und fraate:

"Was hast du denn so Dringendes zu thun, daß du dich nach anderer Ceute Speisezeit nicht richten kannst?" —

Gretter antwortete: "Diele Kleinigkeiten fallen vor über Nacht!" und setzte den schweren Kasten auf den Tisch. Den Deckel klappte er auf. Gold und Silber lag gehäuft darin. Dann 30g er Kaars Schwert unter dem Mantel hervor und legte es oben über den Schats.

Torfin's Augenbrauen hoben fich, als er dieses Schwert sah; denn es war ein Kleinod seines hauses, vererbt von Geschlecht zu Geschlecht, von hohem Alter und kostbarfter Arbeit.

"Wo haft du diefen Schat ber ?" fragte Corfin. Gretter fana:

Ju beinem Uhn Stieg ich hinab Und holte den Schatz Uus seinem Grad. Die Flamme täuschte die Hoffnung nicht! — Das wagt nur ein Mann! Kein seiger Wicht! —

Corfin antwortete: "Man sieht, vor Kleinigkeiten ist dir nicht bange, denn niemand hat bisher die Eust verspürt, jenen Hügel aufzubrechen. Aber, weil ich weiß, daß Geld und Gut, in der Erde verschart, schlecht angewandt sind, und weil du mir den Schatz brachtest, so will ich dir keine Dorwürfe machen."

Und das Schwert ergreifend, welches einst sein Valer trug und so liebte, daß er es selbst im Tode nicht missen wollte, strich er gärtlich mit der hand über die Klinge hin und saste: "Um dieses Schwertes willen sei die vorziehen! — Es ist ein großer Schab!" —

#### Gretter fang:

Ich nahm dies Schwert Lach rasendem Kampf Don der Seite des Coten! — Die kostdare Cohe der Helme, Gieb sie zum Cohn Dem redlichen Voten! —

Torfin antwortete: "Du bittest auf schone Weise um das Schwert. Aber bevor du es ethältst, mußt du noch eine zweite Chat thun, welche die Leute preisen. Mein Vater, so lange er lebte, wollte selbst mir dieses Kleinod nicht lassen! Darum nahm er es mit in sein Grab. Jest soll es mein sein!"

### Gretter fang:

Wem dies Schwert noch wird zu eigen, Das laß die Zukunft uns zeigen! —

Torfin nahm den Schatz und setzte ihn in sein Schatzhaus, das Schwert aber hing er auf am Kopfende seines Bettes.

### Rapitel 8.

# Die Berferfer.

feihnachten war nahe, das herrliche Fest. Und, wenn irgendwo, so mischten sich hier noch lange die altheidnischen Dorftellungen mit den neuen christlichen Gedanken. Die heidnischen Vorstellungen von dem Weihnachtsfest waren diese gewesen:

Nach langer Winternacht erwacht der Sonnengott Freyer wieder. Seine Scheibe entzündet sich. Das Geburtssest der Sonne beginnt in der Nacht zum 25. December und dauert 13 Cage lang bis zum 6. Januar, wo der Sieg des Lichtes sichtbar wird und die neue Zeit beginnt.

In diesen heiligen 12 Nachten verlassen die Götter ihre himmlischen Burgen und halten Umzug auf Erden. Sie segnen die Wasserquellen und segnen die Krückbaume. Die Menschen jubeln der Ankunkt der himmlischen entgegen. Sie schöpfen von dem geweihten Wasser und heben es in Krügen aus. Sie schöpfen von dem geweihten Wasser und heben es in Krügen aus. Sie schütteln die Obststamme, daß sie für das kommende Jahr den Segen an. Und die Erde stimmert in ihrem winterlichen Glanze. In Wald und zelb wird es aus dem Schneedoden immer frischer und lichter. Die Sonne spiegelt sich wieder in tausend Setzepstallen. Die Bäume sind die Sergeshöhen und in Thalgründen sieh körnigen Reis gehüllt, und auf Vergeshöhen und in Thalgründen sieht man ausgedreitet das eine, weite, große, strahlende Schneegesidde. Das ist das Julses der Sonne.

Mit Ceichtigkeit trat die driftliche Vorstellung ein im diesen überlieserten Gedankenkreis und füllte die heidnische form aus mit ihrer Offenbarung.

Christus, das Licht der Welt, der Crost der heiden, geboren in der Nacht zum 25. December, überwindet die Mächte der Sünde, der Schuld und des Codes und bringt der sündigen Welt Erlösung und Frieden. Um 6. Januar, welcher zum Spiphaniassest wurde, kannen die drei Könige des Ostens, die Erstlinge der heidenwelt, und sünken im Gebet nieder an der Krippe zu Bethlehem.

So war Anfang und Ende gefunden für eine driftliche feier, die sich genau dem Rahmen des heidnischen festes anschloß. Cange wogten noch heidnische und driftliche Vorstellungen durcheinander. Aber das bindende Band für beide war ein und dasselbe, die Freude und der Indel siber den Sieg des Lichtes im Bereich der Natur, wie im Reich der Gnade. "Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des herrn geht auf über dir!"

Corfin bereitete sich jur zeier des Weihnachtsfestes vor. Nicht auf feinem Gelihofe auf der haramsinsel wollte er es diesmal feiern, sondern auf seinen Besthungen am Zestlande. hier sammelten sich leichter die vielen geladenen Gäste, von denen die meisten in dortiger Gegend wohnten.

Su keiner Zeit des Jahres öffneten sich soweit die gastlichen Chore eines nordischen hauses, als in der Weihnachtszeit. Dann herrichte auf herrensitzen wie in hütten allenthalben Behagen und heiterkeit. Aller Streit rubte. Bei frohen Gelagen vereinigten sich die Sippen. Unechte feierten und jeder Fremdling, wo er auch einkehrte, war als Gast willfommen. Bier und Met treissen im Trinksporn. Julbrot und Julgrüße
wurden aufgetragen, und als hestbarten wurde in die halle gebracht ein
ganzer gebratener Sber, Freyers Tier. Der hausvater erhob sich, legte
feierlich seine rechte hand auf des Sbers Kopf und gelobte, ein ehrlicher
Derwalter seiner Güter, ein treuer Gatte, Dater und herr im hause für
das kommende Jahr zu sein. Die Gäste wiederholten dann, ein seder
für sich, handausseuma wie Gelübbe.

Torfin hatte diese genfreude verdient, denn er kam von harter Urbeit. Der Jarl von Norwegen Eirik hakonson wollte eine Reise machen

zu seinen Schwager Knut, dem Mächtigen, König von England. Die Regierung sollte in dieser Zwischenzeit überzehen auf seinen noch minderjährigen Sohn Hakon, dem als Vormund zur Seite trat sein Ohm, der Jarl Soein, Eirik's Bruder.

Um diese Ordnung zu bestätigen, war der große Rath des Candes versammelt worden, die Cehnsmannen und die unabhängigen reichen Bauern, zu denen auch Torfin gehörte.

Eirit hatte fich der Regierung seines Candes stets mit großem Nachdruck angenommen. Und eine feste hand that not, denn freche Räuber störten des Candes frieden.

Berferker, welche ihren Nannen führten von ber (bloß ober nacht) und ferker (Panger), weil sie ungeharnischt in den Kannpf gingen, indem ihre Wut ihnen die Schutwaffe ersetzte; diese hatten in Norwegen den Raud zu einer Art von Recht erhoben. Am hellen Cage zogen sie vor die Edelhöse und forderten den Besitzer zum Zweikanupf heraus und, wenn er unterlag, so verlangten sie als Kannpspreis sein Weit, oder sein Gut. So ertrotten und ersochten sich viele dieser umberziehenden Bersetzter ein Stück Cand, ein Madden, oder, was sie sonst begehrten.

Eirik beschloß nun, den Zweikampf für Norwegen gang zu verbieten, und erklärte alle Berferker, welche irgendwo den frieden storen sollten, für vogelfrei. Dieser Gesetzentwurf wurde gleichfalls dem großen Rate vorgelegt, welcher sich vor Weihnachten um Jarl Eirik versammelt batte.

Corfin, ein kluger und beredter Mann, war mit besonderem Nachbrud fur bas Zustandekommen biefes Gesethes eingetreten.

In der Verhandlung über dasselbe wurden in Sonderheit genannt zwei Bruder, welche unter den Berferkern die wildesten waren: Chorer

Toemb und Degmund, der Bofe. Sie stammten aus Halogaland und waren größer und stärter, als alle anderen Manner. Wo sie hinkamen, da brach der Schrecken aus, da raubten und plünderten sie. Sie entführten verheiralete Frauen, behielten sie bei sich einige Wochen und brachten sie dann ihren Männern wieder zurück.

Es geschab besonders auf Torfins Untrag, daß Thorer Toemb und sein Bruder Degmund, der Bose, sosont des Candes verwiesen und für vogelfrei erklärt wurden. Den so Derurteilten blieb das nicht verborgen, wem sie in Sondersheit diese Derbannung zu dauten hatten.

Die gesetzgebende Versammlung war zu Ende. Jarl Eirit ging, wie beschloffen, nach England, Svein ergriff die Jugel der Regierung und Torfin kehrte auf seinen Soelhof nach der haramsinsel zurud.

Er ruftete fich nun gur Weihnachtsfahrt.

Corfins frau wollte diesmal nicht mitreifen. Ihre Cochter, schon völlig erwachsen, war frank. Zu ihrer Psiege blieb die Mutter zurück.

Das Schiff auf dessen Bordseiten je 16 Mann sitzen und rudern konnten, wurde sicht gemacht, und mit 30 Freigeborenen schiffte sich Torfin ein. Die Fahrt ging nach dem Slyssjord, wo sein Edelhof lag. hier erwartete er viele Gäste.

Gretter blieb zum Schutz der Frauen zuruck und zwar nur mit acht Hausknechten. Das konnte man wagen, denn diese 13 Tage des Weihnachtsfestes waren eine allgemein anerkannte, durch Gesetz und Brauch geseiligte Friedenszeit.

Es war der Tag vor dem Seste. Draußen war klares Wetter und Windstille. Die Tochter des hauses war schon so weit genesen, daß sie, begleitet von ihrer Mutter, im Freien auf und ab geben konnte.

Auch Gretter stand an Ufer und solgte mit seinen Augen den Schiffen, welche langs der Küste nordwärts und südwärts suhren, alle sefüllt mit geputen, jubelnden Menschen, welche der Stätte ihrer Einsalung, dem Weihnachtsschmause, zweitten. Schon neigte sich die Sonne zum Untergang. Da sah Gretter ein Schiff auf die Haramsinsel zusteuern. Es war nicht groß, aber von Steven zu Steven sah er Schilde längs Bord gestellt, sodaß der Rand des einen Schildes stets den des andern deckte. Dazu war das Schiff über Wasser bund bemalt. Die Insalien ruderten sehr start und steuerten geradesweges auf Torsins Hof zu.

Um Strande ftand die Schiffsscheuer, ein geräumiger Schoppen,

unter welchen man das Schiff brachte zum Schutz gegen die Witterung, wenn es nicht gebraucht wurde.

Sobald das fremde Schiff den Grund berührte, sprang die Besatzung ins Wasser. Gretter zählte sie. Es waren 12 Mann. Sie benahmen sich auffallend dreist, denn sie hoben ohne Umstände ihr Schiss in die höhe und trugen es aus der See auf den Strand. Dann liesen sie zu der Schisselfscheuer hin, unter welcher das große Schisse Torsins stand. Niemals hatten weniger als 30 Mann dieses große Schisse nach er See himadgezogen. Über diese 12 Mann zogen es mit dem ersten Ruck dies an den Strand. Dann sasten sie ihr eigenes Schisse und hoben es in die Scheuer. Es kam dem Gretter so vor, als wenn diese Eeute auf dem Hose micht willkommene Gäste sein würden. Dazu war er allein im hause mit nur acht Kneckten.

Sofort machte er sich seinen Plan. Er ging den Fremden freundlich entgegen, begrüßte sie sehr gewandt und fragte, wer sie sein und wie ihr Unsührer heiße? Der Verlangte trat vor und sagte:

"Ich heiße Chorer mit dem Beinamen Coemb und das ist mein Bruder Degmund. Die Uebrigen sind meine Gesellen. Ich hoffe, daß euer hausherr uns kennt! — Ist Corfin zu hause?"

Gretter sagte: "Ihr seib Glückskinder! — Denn, wenn ihr die Leute seid, für welche ich euch halte, dann seid ihr zur zuten Stunde gekommen. Der hausherr ist sort nit allen seinen Männern und konnt erst nach dem Weilnachtsssssers, Wie die Hausfrau und die Tochter sind zu hause. Und, wenn ich hier einen Schimpf zu rächen hätte, keine bessere Gelegenheit konnte ich mir dazu wünschen! — Dazu sindet sich bier alles in hülle und fülle, Bier und Speisen und was sonst das berg erfreut."

Thorer hatte den Redestrom des Gretter nicht unterbrochen. Dann wandte er sich zu Degmund und sagte :

"Treffen wir es nicht gerade so, wie ich es vorausgesagt? Das past gut, um an Torfin Rache zu nehmen für seinen Anteil an unster Berbannung. Und dieser Mann hier in seiner Geschwätzigkeit kommt uns dabei trefsich zu statten!"

"freund, dein Mame ?"

"Gretter !"

"Aun freund Gretter, man braucht fich keine Muhe zu geben, um allen Bescheid von dir zu bekommen!" —

Soenfelb, Gretter ber Starfe.

Gretter erwiderte: "Jeder Mann ist herr über seine Zunge. Und nicht mit Worten blog will ich euch hier bedienen. für eure Bewirtung auch will ich sorgen, so gut ich es vermag. Kommt nun mit mir in das haus!"

"Wir nehmen es mit Dant an!"

Als fie den hof betreten hatten, nahm Gretter die hand des Thorer und führte ihn in die Stube.

"Macht es euch hier bequem! Ihr werdet mude und durstig sein von dem vielen Rudern. Der wollt ihr erst die nassen Kleider ablegen?"

Die hausfrau war nebenan in der halle. Sie ließ die Wandteppiche aufhängen und alles schön in Ordnung bringen zum morgenden Weihnachtsfeste.

Uls sie Gretter nebenan so geläusig und so freundlich sprechen hörte, was sonst doch nicht seine Urt war, stand sie still und horchte. Dann ließ sie durch eine Magd ihn zu sich rusen und fragte:

Wen' empfängst du denn darinnen so zuvorkommend ?"

Gretter erwiderte: "hausfrau, es ist ratsam Gafte gut zu empfangen! — hier ist gekommen der Bauer Thorer Toomb mit 12 Mann, die wollen das Weisnachtsfest bei uns feiern. Und das trifft sich gut, denn wir sind hier im haus nur sehr wenige."

Die hausfrau erwiderte: "Ich rechne den Thorer nicht zu den Bauern, noch zu den rechtschaffenen Ceuten, sondern zu den Käubern und ärgsten Bösewichtern. Ich für meine Teil hatte mit Freuden die hälfte meiner habe dafür hingegeben, wenn sie nicht gesonnnen wären, zumal setzt wo der hausherr fort ist. Und du, Gretter, wenn du so fo freundlich mit ihnen thust, dann lohnst du nur schlecht dem Torsin dafür, daß er dich als einen schiffbrüchigen und landfrennden Mann in sein haus aufnahm, und den ganzen Winter wie einen Freizeborenen behandelt hat."

Gretter erwiderte: "Es ist besser, hausfrau, den Gasten die nassen Kleider auszuziehen, als mich zu schelten. Dazu wird sich noch genug Gelegenheit sinden!"

Durch dieses erregte Zwiegesprach angelockt, trat Thorer Toemb selbst in die halle ein und sagte:

"hausfrau, sei nicht so bose! Es soll nicht dein Schade sein, daß dein Mann nicht zu hause ist. Einer von uns soll seine Stelle bei dir vertreten. Auch deiner Cochter und den Mägden soll es an Gesellschaft nicht sehhen!"

"Das war mannlich gesprochen," sagte Gretter. "So hat denn bier niemand ein Recht, sich über sein Schickfal zu beklagen!"

Alle Weiber rannten nun aus der Halle, überwältigt von Jorn und Scham.

Gretter aber wandte sich zu den Berserkern und sprach: "Anacht es euch bequem. Gebt her, dessen ihr euch entledigen wollt, eure nassen Kleider und eure Wassen. Wassen immer die Jurcht der Weiber. Und so lange die Weiber kurcht haben, werden sie euch nicht geställig sein!"

"Ich scher' mich dem Teufel um das Murren der Weiber, sagte Thorer. Aber du bist ein ganz anderer Kerl, als all die anderen Ceute bier auf dem Hose. Cas uns Kameradischaft machen!"

"Das steht bei euch"! sagte Gretter. "D, ich verstehe mich darauf, zwischen Ceuten und Ceuten einen Unterschied zu machen."

Darauf legten die Berferter auch die Waffen ab.

"Aun zu Tisch!" rief Gretter. "Und vor allem einen guten Trunt, benn ihr seid ohne Zweifel vom Aubern durftig!" —

"hol's der Teufel, das find wir!" riefen alle Berferter durch einander, "und keiner foll fich dabei lumpen laffen!"

"Aber wo ift der Keller ?"

"Den zeig ich euch," sagte Gretter. "Der, noch besser, ihr macht mich zu eurem Mundschent. Ich weiß im Keller Bescheib und hol euch vom Besten herauf."

"Einperftanden!" riefen alle.

Gretter stieg nun in den Keller hinab und holte Bier herauf und 3war von dem stärksten, welches da war.

Er schenkte davon voll ein und sparte nicht. Sie aber spulten es nur so in großen Jugen herunter.

So sagen fie lange Zeit bei einander und Gretter erzählte, während fie zechten, ihnen seine lustigsten Geschichten, so daß die Stimmung immer lauter und wilder wurde.

Don den Ceuten des hofes aber zeigte fich niemand. Es fühlte teiner Luft unter diese Gesellschaft sich zu mischen.

Da sagte Thorer: "Ich habe noch keinen Fremden angetroffen, den ich so schnell lieb gewonnen habe, als wie dich, Gretter. Sage mir, womit konnen ich und meine Kameraden deine Dienste hier lohnen?"

Gretter erwiderte: "Zur Zeit kann ich den Cohn noch nicht abmessen. Aber, falls wir, wenn ihr hier abzieht, noch so gute Kameraden

sind als jest, dann wollen wir Brüderschaft schließen. Zwar bin ich Keinem von euch an Stärke gleich, aber ich bin auch kein feigling. Ich werde nie von aroßen Unternehmungen abraten!" —

Die Berferter schlugen zustimmend mit ihren Sausten auf den Tifch und riefen: "Auf der Stelle wollen wir Brüderschaft schliegen!"

Aber Gretter wehrte ab und sagte: "Ein Trunkener weiß nicht, was er thut. Darum wollen wir uns damit nicht beeilen. Dielleicht überlegt ihr es euch noch anders!" •

"Dho!" schrien fie alle durch einander, "wir andern unsere Meinung nicht!" und klopften dabei dem Gretter derb, vertraulich auf die Schulter.

Der Tag neigte sich nun zum Abend und es fing an dunkel zu werden. Da bemerkte Gretter, daß seine Gaste nach und nach anfingen vom Trinken schläftig zu werden.

"Scheint es euch nicht an der Zeit, zu Bette zu gehen?" fragte Gretter. Thorer erwiderte mit lallender Zunge: "Mir scheint's!" — "Und ich werde jest mein Versprechen einlösen, welches ich der hausfrau gab!" —

Gretter ging nun aus der Stube und rief laut in der Vorflur hinaus: "Geht jest zu Bett, ihr Weiber, so besiehlt der Bauer Chorer!"

Die Weiber wunschten dem Gretter dafür alles Bofe und ihr Jammern klang wie das heulen vieler Wolfe.

In demselben Augenblick traten die Verserker aus der Trinkstube. Gretter fragte sie: "Wollen wir nicht in die frische Eust gehen? Ich werde euch noch das Schatzhaus des Torsin zeigen!"

Sie willigten ein.

Das Schathaus war ein sehr großes und festes Gebäude auf eingerammten Pfählen frei über dem Erdboden errichtet. Zu seiner Thur, die in sesten Schlössern lag, führte eine breite Treppe, mit einem Geländer versehen.

Gretter ichlog das Schathaus auf und fie traten ein.

Im Innern zeigte er ihnen die reichen Schätze. Dabei hin und hergehend, fingen die Trunkenen an ranflustig zu werden und stiefen den Gretter neckend und lachend hin und ber.

Er, auf diese Scherze eingehend, wich ihren Puffen aus, indem er bald feitwarts bald rudwarts sprang.

So merkten fie es nicht, daß er allmählich fich zur offenen Chur hingog. Und, einen gunftigen Augenblick benutzend, sprang er gang zur offenen Chur hinaus und warf diese drohnend in das Schloß. Draußen schob er dann noch die schweren Riegel vor. Die Trunkenen begriffen nicht sofort die Cage. Sie hielten es für Schezz, für Zufall. Und bei den mitgenommenen Hackeln bei der weiter eifrig die Kostbareiten des Torsin, überlegend, wie sie alles morgen unter sich verteilen und einsacken wollken. So verging eine gute Zeit.

Gretter lief alsbald zum Wohnhause zuruck und, die hand auf der Churklinke, schrie er aus Ceibeskräften: "Wo ist die hausfrau?"

Diefe antwortete nicht aus furchtfamfeit.

Gretter schrie weiter: "Wo sind die Waffen? — hier ist ein guter Jang zu machen!"

Jest antwortete die hausfrau: "Waffen find schon da! Uber, wozu willst du sie brauchen?"

"Davon später!" sagte Gretter. "Jeder thue jeşt, was er vermag, denn die Gelegenheit ist günstig!"

"Gott helse uns in Gnaden aus dieser großen Act!" siehte die Hausfrau. Dann sagte sie schnell: "Ueber Torsins Bette hängt der große Spieß, den Kaar der Alte trug, auch Helm und harnisch und das kurze Schwert. Gute Wassen, wenn aut der Anuth ist, der sie trägt!"

Gretter gurtetete das Schwert um und griff nach helm und Spieß. Dann rannte er wieder hinaus.

Die Hausfrau befahl nun den Knechten: "Folgt jenem braven und mutbigen Manne!"

Dier von ihnen ergriffen Waffen und folgten. Die anderen Bier waaten es aber nicht.

Den Berserkern wurde die Zeit in dem Schathause doch nun zu lang. Gretters Ubwesenheit siel ihnen auf und sie schöpften Derdacht von möglicher Creulosigsteit und Verrat. Sie gingen zur Chür und rüttelten an derselben. Sie war sest verreigselt. Sie untersuchten nun die bretternen Seitenwände und rissen an den Planken, so daß alles krachte und knackte. Endlich gelang es ihnen, ein Coch durchzubrechen und sie kannen auf die Gallerie hinaus, von dort aus auf die Terppe. hier kan die Berserkerwuth über sie alle und sie heutlen wie hunde.

In demselben Augenblick stürmte Gretter herbei und aus aller Macht warf er den Spieß auf Thorer, gerade als dieser über das Geländer springen wollte. Der Wurf tras und der Spieß drang dem Thorer mitten durch die Brust so wuchtig, daß er hinten zwischen den Schulterblättern wieder hinaussuhr. hinter Thorer stand Degmund, sein Bruder, der vorwärts drängte. So kan es, daß der Spieß, welcher aus Thorers Aucken

berporfchof, auch ihm in die Bruft ging. Beide Bruder fanten also auf Diefen einen Wurf des Gretter tot ju Boden. Jest fprang ein jeder ber Hebrigen über das Belander, mo er gerade ftand. Gretter griff einen nach dem andern an. Entweder bieb er nach ihnen mit dem Schwerte, ober er ftach nach ihnen mit bent Spieß. Sie verteidiaten fich. ba fie maffenlos maren, mit Knütteln, welche auf dem hofe lagen, oder, was fie fonft erraffen konnten. Und es war ihrer großen Krafte wegen lebensgefährlich in ihre Mabe zu tommen. Da totete Bretter ihrer zwei. Die vier bewaffneten hausknechte tamen jest erft naber. Sie hatten nämlich nicht barüber einig merben konnen, welche Waffen ein jeder von ihnen anlegen follte. Sie gingen nun por, wenn die Berferter, von Gretter bebrangt, gurudwichen, ergriffen aber die flucht, wenn jene wieder front machten. Da waren im Bangen nun fechs von diefen Raubern gefallen und Gretter mar ihr Besminger gemesen. Die feche Uebrigen floben nach der Schiffsicheuer bin und bewaffneten fich dort mit ihren Ruderftangen. Gretter perfolgte fie bortbin. Bier in ber Schiffsicheuer entbrannte noch einmal ein beißer Kampf und Bretter befam fo ftarte Schlage pon ihnen mit den Ruderstangen, baf er nabe baran mar perftummelt zu merben.

Unterdessen standen die hausknechte auf dem hofe und prahlten mit ihren heldenthaten. Die hausfrau befahl ihnen zu gehen und nach Gretter zu sehen. Dazu waren sie aber nicht zu bewegen.

In der Schiffsicheuer totete nun Gretter noch zwei Berferter. Die letten Dier raumten dann auch diesen Platz und flohen nach verschiedenen Richtungen aus einander, je zwei und zwei.

Die Zwei, denen Gretter auf den Fersen folgte, flüchteten über feld bis auf den hof des Dedun und verschangten sich dort in einer Scheune. hier entbrannte nun ein letzter, heißer Kampf; aber auch hier blieb Gretter Sieger und totete Beide.

Er war nun völlig erschöpft und gang steif in seinen Bliedern von der großen Unstrengung.

Die Nacht war schon stark vorgerückt. Dichte Schneesloden sielen und es war schneidend kalt. Deshalb vermochte Gretter nicht mehr nach den zwei übrigen Verserkern zu suchen. Er ging darum nach dem hofe Corsins zurück. Die hausfrau hatte in den henstern des oberen Stockwerts Licht angegündet, damitt der heinstehrende die Kichtung nicht versehle. Dank dieser Aufmerksamteit fand Gretter mitten in diesem Unwetter sich nach hause.

Us er die Schwelle betrat, ging die hausfrau ihm entgegen und bewillkommte ihn herzlich.

"Du haft, sagte sie, eine ruhmliche heldenthat gethan und mich, mein Kind und unser Gesinde vor einem Schimpf bewahrt, dessen holgen wir nie hatten verschmerzen konnen!"

Gretter antwortete: "Mir scheint, daß ich jetzt ungefähr derselbe Mann bin, wie gestern Abend, als ihr mich so sehr schaltet!" —

Die hausfrau entschuldigte sich: "Wir kannten dich noch zu wenig und wußten nicht, daß du ein so großer held bist. Alles, was ich habe, sleht zu deinen Diensten, soweit es mit Ehren geschehen kann. Aber ich weiß gewiß, daß, wenn Torsin zurückkehrt, er dich für deine heldenthat noch besser bienen wird!" —

Gretter sagte: "Dorläusig ist keine Belohnung nöthig; deine Freundlichkeit aber nehme ich an! Diese Nacht, hoffe ich, werdet ihr ungestört von den Räubern schlafen konnen." —

Gretter, obwohl ihm Alles zu seiner Stärkung angeboten wurde, trank doch nur ein wenig und legte sich dann vollbewaffnet diese Nacht schlafen.

Des Morgens, als es dammerte, bot man die Insassen Schauf und suchte nach den zwei noch übrigen Verserkern, die gestern Abend entschlüpft waren. Um späten Nachmittag sand man sie endlich unter einem felsen versteckt. Sie waren aber bereits gestorben, teils vor Kätte, theils an den empsangenen Wunden.

Darauf schaffte man alle erschlagenen Berserker an den Strand und begrub sie dort gemeinschaftlich. Alle Bewohner der Insel waren nun sehr froh, daß sie von diesen Gasten befreit waren.

Als Gretter vom Strande nach Haufe kam und die Hausfrau ihm entgegentrat, fang er:

"Zwölf Baume, geknickt von meiner hand, Zwölf Riesen von mir in den Cod gesandt; Was sahst du Großes in dieser Welt, Wenn diese Chat dir nicht gefällt?!" —

"Gewiß find nur wenige unter den jett lebenden Mannern," fagte die hausfrau, "die an Starke dir gleichkommen!" —

Sie notigte den Gretter auf dem hochsite in der halle Plat gu

nehmen, wo sonst nur der hausherr sag und erwies ihm damit alle Ehre. Inzwischen nahte die Zeit, wo man Corfin von seiner Reise zurückerwarten tonnte.

#### Kapitel 9.

# In allen Ehren.

ach dem Weihnachtsfeste rustete nun Torfin zur heimfahrt und gab vielen seiner Gaste beim Scheiden werthvolle Geschenke nit. Dann brach er mit seinem Gesolge auf. Uls die haramsinfel in Sicht war und sie dem Candungsplate sich näherten, bemerkten bie Ruderknechte ein Schiff am Strande stehen und erkannten es sosort als das große Schiff Torfins. Torfin siel das sehr auf, da er diese Schiff in der Scheuer zurückgelassen hatte und er ahnte nichts Gutes.

"Nicht Freunde find es gewesen, die hier inzwischen gehaust haben," sprach er zu seinen Ceuten besorgt und sprang als der Erste an das Cand.

Sofort eilte er nach der Schiffsscheuer hin, sah das fremde, bunt bemalte Räuberschiff darin stehen und erkannte es als das Eigenthum der Berserker.

"hier sind bose Dinge in unserer Abwesenheit vorgefallen," sagte er; "und ich wollte die ganze Insel und alle meine habe darauf hingeben, wären sie nicht geschehen."

"Wie meinft du das ?" fragten die Ceute.

"hier haben gehaust die ärgsten Spitzbuben, welche Norwegen kennt: Thorer Toemb und Degmund der Bose. Sie waren es, die hier gelandet sind. Und auf den Isländer — auf den verlasse ich nich nicht!"

Auch auf dem Edelhofe hatte man rechtzeitig Torfins Unkunft bemerkt. Die hausfrau wollte ihrem Gatten stracks entgegeneilen, aber nicht ohne Gretter, der jest den Ehrensis im hause einnahm. "3ch gebe nicht hinab," fagte Gretter. "3ch tann bier warten, bis Corfin herauftommt."

"Mein Mann wird in größester Sorge sein, wenn er unten am Strande das fremde Schiff im Schuppen und das unsrige draußen findet," sprach die Hausfrau.

"Das kann mir gleich sein, ob dein Mann sich unten beunruhigt oder nicht. Wir haben hier oben auch Unruhe genug gehabt, während er sein Weibnachtsfest seierte," sprach Gretter.

"So erlaube, daß ich allein an den Strand gehe."

"Es fteht dir frei, zu gehen wohin du willft!"

Die hausfrau eilt schnell dem Corfin entgegen und umfing ibn auf das Bertlichfte.

"Gott sei gelobt, daß ich dich unverletzt in meinen Armen halte," sagte Corfin. "Und wie geht es dem Kinde?"

"Ulles gut!"

"Ihr feid in Noth gewesen?"

"In großer Noth! Beinahe mare uns ein folder Schinnef zugefügt, daß ich ihn nimmer hatte verschmerzen konnen!" -

"Und woher tam die hilfe?"

"Dein Wintergast schützte uns! Das, sage ich dir, das ist ein Beld!" —

"Erzähle," hat Corfin dringend. "Hier ist ein Stein. Lag uns niedersitzen!"

Nun erzählte die hausfrau umftändlich, wie alles zugegangen war, und rühmte Gretters Mut, Klugheit und große Kraft.

Torfin horte schweigend zu, bis fie geendigt hatte. Dann fagte er nachdentlich:

"Das ist ein wahres Wort: Cange muß man einen Mann prüfen, um ihn zu ergründen! — Wo ist Gretter?" —

"Im haufe."

Dann gingen fie gemeinsam zum hofe hinauf. Corfin trat auf Gretter zu, umarmte ihn herzlich und dankte ihm mit vielen Worten wegen seines braven Verhaltens.

"Das versichere ich dich," sagte er, "auf mich kannst du rechnen. Ja, ich wünsche du kämst einmal in Not und brauchtest so recht einen Freund, damit ich dir zeigen könnte, daß ich zu jedem Opser für dich bereit bin. Es steht dir frei, so lange und so oft bei mir dich auszuhalten, als

du magst. Und alle meine Ceute sollen dir mit der größten Uchtung begegnen!"

Gretter dankte dafür und sagte: "Ich hatte diese deine Freundlichkeit auch früher brauchen konnen!"

Den Winter hindurch blieb nun Gretter auf Torfins hofe und wurde mit der größten Auszeichnung behandelt. Ja, durch diese Heldenthat wurde er über ganz Norwegen ein berühmter Mann, zumal an den Drten, wo der Mutwille und die Rohheit dieser Berserker schwer empfunden waren.

Uls der fruhling anbrach, fragte Corfin den Gretter nach feinen Planen fur die Butunft.

"Ich will nordwarts nach Dagar, um die Meggeit dort gugubringen!"

"Gut! da fteht dir so viel Geld zu Gebote, als du haben willft," fagte Corfin.

"Danke! vorläufig brauche ich nur das Reisegeld!"

"Bu beinen Dienften fteht alles, was ich habe."

Als das Schiff bereit lag, welches Gretter nordwärts bringen sollte, und er von den Frauen sich verabschiedet hatte, begleitete ihn Torfin persönlich auf das Schiff. Zum Abschiede reichte er ihm dort das herrliche Schwert, welches Gretter aus Kaar, des Alten, Grade geholt hatte und das Torfin für sein größtes Kleinod erklärte. "Aimm dies als Andenken von mir hin," sagte Torfin. "Du hast jest die zweite That hier geshan, welche die Leute preisen und preisen werden. Und komm wieder zu uns, so oft du magst, besonders aber, wenn es dir schlecht ergeht und du meiner Hilse bedarstit!"

Das waren die letten Worte Torfins. So ichieden fie.

Gretter reifte nordwärts nach Dagar.

Die Sahrt ging langs der Kufte beständig zwischen kleinen Inseln hindurch, die wie ein Gurtel das Gestland begleiten. Dieses stieg himmelan in felsenterraffen auf denen dunkte Walder von grunen Moos-städen, und diese wieder von Schneegipfeln abgelöst wurden, welche im Glanz der Sonne aufblitten.

Bald fuhr man an höfen vorbei so nahe, daß man das hundegebell hören, die hantierungen der Menschen beobachten und die Gebäude fast mit handen greifen konnte.

Bald wich das Cand wieder in Buchten gurud, fjorde, welche

tief in die Felsen einschneiden, und, an den braunen, senkrecht abfallenden Wänden vorbei, glitt das Schiff auf stahlblauer flut.

Diele Sahrzeuge, bald unter Riemen, bald unter Segel, begegneten ihnen; denn die furze Zeit der langen Sommertage kauft hier jeder aus zu freundesbesuchen, wie zur Erledigung von Geschäften.

Je naber man Dagar tam, je belebter wurde die Wafferftrage.

hier war Meggeit. Die Produkte des Nordens, kostbare felle, Wallroßjähne, dem Elsenbein sast ebenbürtig, getrochtete und gesalzene hische, Chran, bald aus der Ceber der Dorsche gepreßt, bald aus den dicken Speckseiten der Wallrosse und Wallssiche gekocht, tauschte man aus gegen die Erzeugnisse des Südens. Und neben dem Kauscherrn kam der Dergnügungsreisende hierher. Denn zur Meggeit sammelte sich in Vagar allerlei fahrend Volk, welches Dorstellungen gab.

Und auch manchem aus der fremde zugereisten freunde begegnete man auf diesem Markte. Genug, Dagar war zur Meßzeit ein Platz so gut für Geschäfte, wie für Kurzweil.

Gretter wurde hier von vielen fremden, zu denen die Kunde seiner Heldenthat gelangt war, mit Achtung und Warme begrüßt. Man sammelte sich um ihn, man suchte seine Bekanntschaft, man wetteiserte, ihn einzuladen, nicht bloß zum kurzen Erunk, sondern auch zum längeren Aufenthalt daheim.

Er lehnte ab. "Ich gehe zurud zu meinem Freunde Corfin," sagte er. So mietete er denn im Herbste einen Platz auf einem Kültensahrer, welcher einem Manne, Nannens Chortel, gehörte. Der wohnte in Salft auf Halogasand und war ein sehr angesehener Bauer. Alls Gretter bei Chortel abstieg, enupfing ihn dieser sehr gut und bot ihm Winterausenthalt in seinem Hause an. Gretter, durch seine Freundlichkeit gewonnen, gab die Weiterreise zu Corfin auf und blied diesen Winter in Thortels Bause.

#### Kapitel 10.

# Die Bärenschlacht.

horkels haus war sehr gastfrei. Zu den Sohnen des hauses gesellten sich Vettern und Nessen, welche wochenlang hier verweilten. Im Winter ruhte der Ackerdau und die Schifffahrt und so vereinigte sich denn das junge Volk zu Kannpfspielen und Jagdabenteuern.

Gretter war mitten unter ihnen und alle erkannten seine überlegene Stärke an. Aur Einer nicht. Es war Bjoern, ein jüngerer Mann aus angesehener Familie und Thorkel verwandt. Er war gleichfalls Wintergast hier im hause. Sein Charakter war nicht angenehm. Er war aufbrausend und jähzornig, eitel und hochmütig. Er besaß eine scharfe Junge und sprach gerne Übles von den Ceuten, sodaß mancher schon um seinetwillen das gastliche Haus Thorkels hatte verlassen müssen.

Mit Gretter stand Ijoern auf gespanntem Juße. Er sah auf jenen, als auf einen armen flächtling, hochmütig hinab und ließ es au spigen Roben nicht sehlen. Gretter, gewand im Wort, wie in den Wassen, schenkte seinem Gegner nichts. Die Spannung zwischen Beiden wuchs und wartete nur auf eine Geseanbeit zum Ausbruch.

Ein reißender Bar hatte sein Winterlager verlassen und zeigte sich oft in der Tässe von Chorkels Gehöft. Er war so wütend, daß er weder Dieh noch Menschen schone, sobald er beide antras. Täglich gingen Achrichten ein von Verlussen und Thorkel, der reichste Mann der Gegend, litt auch an heerden und an Ceuten den meisten Schaden durch diese Bestie. Bjoern und die anderen jungen Ceute, Gretter ausgenommen, hatten oft spat Ubends vor dem hause allerlei Kurzweil getrieben und Carm dabei gemacht. Die Ceute sprachen:

"Durch soldses Getose gereizt, ist der Bar so wütend geworden!" —
"Ihr habt mir die Bestie hergelockt durch euren Unsug! Aun könnt
ihr dieselbe auch wieder vertreiben!" sagte Chorkel eines Cages zu Bjoern
und seinen Spielaesellen.

"Gut! Das ift uns ein willfommenes Abenteuer!" erwiderte Bjoern. "Lagt uns zunächst den Bersted des Raubtieres aufsuchen!"

Gretter beteiligte fich absichtlich an diefem Unternehmen nicht, weil

Bjoern sich zum Unführer aufwarf, und das mit der ihm eigenen Prablerei.

Das Suchen hatte Erfolg. Die Gegend war überaus felfig. Saft sentrecht flürzten sich von dem Hochplateau die steinernen Wände in den Hjord hinab. In einer dieser Felswände war eine hohle, deren Deffnung dem Meere sich zufebrte.

Dort haufte der Bar.

Aber der Jugang war überaus schwierig. Ein schmaler Steg führte zwischen Klippen hinab. Dor der höhle war nur ein kleiner Dorplatz zum Eintritt in dieselbe und zwar ohne alle Brustwehr. Ungeschützt senkte bei der Absturz ins Meer, welches in beträchtlicher Tiefe um die scharfen Klippen brandete.

Wer bier hinabsturgte, war unrettbar ein Kind des Codes.

Der Bar wohnte in diesem schier unzugänglichen felsenneste. Ueber Tag hielt er sich still, aber des Nachts brach er aus. Keine Hurde war flart genug, die Schasse vor ihm zu schützen. Und kein hirte wagte es, dem Naubtier sich entgegen zu werfen.

Bjoern kehrte mit seinen Gesellen von der glücklichen Suche gurud. Der Schlupfwinkel war aufgesunden.

"Sei froh!" sagte er zu Thorkel, "das Nest des Baren haben wir! Damit ist die hauptsache gethan!" Und nun beschrieb er mit vielen Worten die Kelsenhöble und deren gefährlichen Jugang.

"Gut!" fagte Chorkel, wir wiffen nun, wo der feind ftedt. Aber wer wird ibn überwinden?"

"Überwinden! Das nehme ich auf mich!" prahlte Bjoern. "Dast auf, wie dieses Spiel zwischen mir und meinem Namensvetter enden wird!" Bjoern heißt nämlich im Norwegischen der Bar.

Gretter war bisher bei alledent ein flummer Zeuge gewesen und that auch jest, als wenn er von Bjoerns Prahlereien nichts borte.

In der nächsten Zeit schlich sich Bjoern des Nachts, wenn alles im hause schlief, wiederholt hinaus und blieb geraume Zeit fort. Die Kameraden merken es, zischelten darüber und beschlossen, ihm auszupassen.

Seine nächtlichen Besuche, das fam heraus, galten dem Barenlager, aber immer fehrte Bjoern unverrichteter Sache gurud.

Eines Nachts wiederholte er diesen Gang. Er hatte seinen großen Schild mitgenommen. Bjoern erreichte den schmalen Pfad, der von der hochstäche abwärts zu dem Bärenlager führte. Er horchte und aus der Tiefe herauf hörte er deutlich das Brunnnen der Bestie. Sie hatte also ihr Cager noch nicht verlassen. Bjoern legte sich nun quer über den Weg und 30g seinen großen Schild, wie eine Decke, über sich. Es war sein Plan, unter dem Schilde hervor den über ihn hinweg schreitenden Bären zu verwunden und, glückte es, ihn tödlich ins Berg zu treffen.

Der Bar witterte die Nahe eines Menschen und darum verschob er einige Zeit seinen nächtlichen Kaubzug. In diesem Warten wurde Bjoern müde. Ihn übermannte der Schlaf und er schlief unter seinem großen Schilde sest ein. Der Bar stieg nun auswarts. Alls er an die Stelle kan, wo der schlasende Mann lag, beschnupperte er den Schild, faste ihn mit seiner Tatze, zog ihn weg und stieß ihn über den kelsenand hinab.

Bjoern erwachte davon, sprang entsett auf und lief aus Ceibesfraften nach hause. Aur mit knapper Not entkam er der verfolgenden Bestie.

Seine Kameraden hatten aus einem Versted den ganzen Vorgang belauscht. Um nächsten Morgen holten sie den halbzerschmetterten Schild aus den Klippen herauf, zeigten seine Risse und Sprünge umher als die angeblichen Wunden aus der großen Bärenschlacht und es gab nun der Spottreden und des Gelächters genug.

Weihnachten war nahe. Es fror stark. Das hutter wurde draußen knapp und die Ausbrüche des Bären wurden immer frecher. Dem entsprechend waren auch die Verluste Chorkels an seinen herden größer. Und nichts war bisher erreicht troß Bjoerns Prahlerei.

Da bot Thorkel eines Tages sieben der Starksten unter seinen Ceuten auf.

Die Barenschlacht follte nun in allem Ernft geschlagen werden.

In Thorfels Gefolge befanden fich auch Gretter und Bjoern. Gretter trug einen langen zottigen Mantel jum Schutz gegen die Kalte. Den warf er oben ab, als es jum Abstieg kam.

Dem Baren in seiner höhle beizukonunen, war sehr schwer. Der Jugang war schmal, steil absallend und bot wenig Deckung. Aur einer hinter bem anderen konnte hinad. Sjoern trieb die Ceute an, vorzugehen; aber sich selbst hielt er unter Deckung.

Die Verwegensten drangen vor und stießen mit ihren Specren in die hoble hinein. Aber der Bar wich diesen Stoffen geschickt aus, ohne selbst um Angriff überzugeben.

So verlief der Vor- und Nachmittag und man beschloß, ohne etwas erreicht zu haben, den Rückzug.

In diefem Augenblid ergriff Bjoern Gretters langen gottigen Mantel. der, pon ibm abgeworfen, oben lag und ichleuderte ihn die felswand binab.

Er fiel gerade por der Boble des Baren nieder.

Die Bestie griff nach dem Kleide, gerrte es in die Boble binein und stampfte es wuthend unter feine fuße. Uls Gretter auf die hochflache fam, fuchte er dort feinen Mantel. Die Blide und finger der Underen zeigten ihm den Weg. Er budte fich über die felfenwand und fah, wie ber Bar foeben unten fein Kleid gergaufte.

"Wer von euch hat mir ben Streich gespielt?" fraate Gretter die Befellen.

Bjoern trat hervor und antwortete fedt: "Der es einzugestehen maat!" "Ulfo du !" fagte Gretter. "Iun, das verschlägt mir fur heute menia. Beben wir ohne Mantel nach Saufe!" -

Untermeas platte bem Gretter ber Gurt an feinem Dams. Er

entiduldiate fich und blieb gurud.

Bioern fagte gu feinen Begleitern fpottend : "Daßt auf, Gretter bleibt nur gurud, um feinen Mantel aus der Barenhoble berauf zu bolen. Er will fich die Ehre geben, den Baren allein abgufangen, den wir 21chte pergebens angriffen. Er foll ja auch der Kerl dazu fein, obgleich ich noch feine Beldenthat von ihm fab, und besonders beute nicht!" -

Thorkel dampfte Bjoerns Spott und fagte: "Bjoern, ich weiß nicht, wogu du tauaft? aber das weiß ich, daß du an Gretters Capferfeit und Muth nicht binaufreichst. Uebrigens bute beine Junge! Er konnte es dir einmal derb eintranfen!" -

Bioern warf den Kopf in den Ruden und fagte: "Auf Kommando lernte ich es bisher nicht, meine Worte feten!"

Gretter war weit gurudgeblieben. Ein Bugel lag nun zwischen ibm und den Benoffen. Er beschloß in der That umgutebren und allein dem Baren den Kampf anzubieten.

Gretter zog fein Schwert Joefulsnaut, die Gabe und das Undenfen feiner Mutter. Er knotete einen Riemen um des Schwertes Knauf, marf den Riemen um fein Sandgelent und fonnte nun nach Bedarf im Kampf jum Schwerte greifen ober auch die nachten fäufte frei gebrauchen. So geruftet flieg er den ichmalen felfenpfad zum Barenlager bingb. Sobald der Bar des Mannes ansichtig wurde, fprang er in größester Wut auf und griff den Gretter an, indem er mit der linten Pfote nach ihm fcblug.

Gretter varierte den Schlag mit feinem Schwerte, bolte dann felbit

zum hiebe aus und durchschlug des Bären linke Klaue oberhalb des Gelenkes. Abgetrennt siel die Klaue zu Boden. Der Bär hob nun die rechte Pfote zum Schlage auf und stützte dabei seinen schweren Körper auf den linken blutigen Stumpf.

Er vergaß, daß dieser kürzer geworden war, verlor das Gleichgewicht und siel dabei in Gretters Urne. Dieser ließ das Schwert nun fallen, welches am Riemen hängen blieb, griff mit beiden fäusten nach des Vären Ohren und hielt die Bestie mit steisen Urnen von sich ab, soduß er nicht von ihr gebissen werden konnte.

Gretter hat fpater felbst gesagt, daß dies, seiner Meinung nach, die größeste Uraftprobe in seinem Ceben gewesen ist.

Der Bar machte nun viele Unstrengungen, seinen Kopf aus den eisernen Griffen seines Gegners heraus zu winden. Dabei drehte er seinen dicken Leib zerrend hin und her. Bei einem dieser Seitensprünge kant er auf dem schmalen Vorplatz seiner höhle dem felseurand zu nahe, verlor das Gleichgewicht und stürzte in die Tiefe, Gretter anit sich ziehend, der des Baren Obren nicht fabren lassen wollte.

Es war ein Todesweg.

Aber der Ceib des Baren, schwerer als der des Gretter, bewirfte, daß jener mit seinem diden, zottigen Pelz zu unterst, und Gretter obenauf zu liegen kam.

Das war Gretters Rettung.

Der Bar war durch dieses Ausschlagen auf die felsen surchtbar zerquetscht. Das Beißen hatte er verlernt, aber noch lebte er. Gretter war unverlegt. Er griff nach seinem Schwerte und durchstach des Baren Herz.

So endete die Schlacht.

Nun kletterte Gretter wieder zur hohle hinauf und holte sich seinen Mantel. Dieser war ganz zerfest. Aber zerrissen, wie er war, warf Gretter ihn um die Schultern, das schönste Siegeszeichen! Dann raffte er des Bären abgeschlagene Klaue auf und schob sie unter sein Warns! — So ging er nach hause! —

Thortel fag in ber großen, von Sackeln beleuchteten halle am Trinftisch mit seinen Gaften und Mannen.

Uls Gretter in die Thure trat, richteten fich aller Blide auf ihn.

Das haar zerzauft, das Wams blutbesprist, die getzen des Mantels in langen Strähnen von der Schulter fallend, so stand er da, heldenhaft und drollig zugleich.

Den jungen Ceuten stach der zerfetzte Mantel vor allem in die Augen und sie brachen in ein helles Cachen aus.

Gretter schritt auf den Trinklisch zu, zog unter dem Wams hervor des Baren bluttge Tate und warf sie zwischen die Zechenden auf den Tisch.

Jest begriff man den Jufammenhang und alles verstummte.

Dieses Verstummen war die größte Huldigung für Gretter. Die Uhnung des Großen, was geschehen war, überwältigte die Versammlung und schloß allen den Mund.

Thortel sand zuerst das Wort, erhob sich und rief: "Wo ist nun mein Detter Bjoern? Aiemals sah ich deine Wassen so auf anbeißen, Freund!— Ich verlange jeht von dir, daß du dem Gretter eine Ehrenerklärung giebst wegen des Schimpses, den du ihm angelban hast mit dem Mantel!"—

"Eine Ehrenerklärung?" rief Bjoern hochfahrend. "Darauf kann Gretter bei mir lange warten. Ist es mir doch gleich, wie er meine Worte wägt und nimmt!"—

Gretter fang :

Der Gott des Kampfes beschlich den Bär, Wenn's dunkelte, mit voller Wehr! — Doch, brumnnt das Tier, so kneift er aus Und flüchtet eilend sich in's Haus, Es sloß kein Blut! — Niemand sah mich das Tier beschleichen. Ein Tritt! — Ein Griff! — Da mußt es weichen! Hab' du nur Mut!! —

"Ich weiß es wohl, auf wen deine Stichelreden gehen," schrie Bjoern bazwischen. "Aber du verstehst deine Worte so zu setzen, daß andere dabei stets zu kurz kommen."

Thorkel trat befänstigend dazwischen und sagte: "Gretter hat vollen Grund, dir, Bjoern, zu gürnen. Aber, das bitte ich, lagt den Streit hier ruben. Ich werde dir Gretter für den Schinupf, welchen dir Bjoern antbat, volle Südne zahlen. Dann sollt ibr verfähnt sein!"

Bjoern lehnte das ab. "Du kannst dein Geld besser anwenden, als zu Sühnegeldern für mich. Mein Blut fließt noch sicher in meinen Abern. Was zwischen mir und Gretter vorsiel, das laß uns beide allein mit einander ausmachen!"

"Copp! - 3ch bin das zufrieden!" fagte Gretter.

"Nun Gretter", sprach Chortel, "dann bitte ich um eins, thu' dem Bjoern nichts zu Ceide, so lange ihr hier die Gafte meines hauses seid!" —
"Das soll geschehen." sagte Gretter.

Bjoern warf sich in die Brust und prahlte: "Ich werde ohne furcht stehen und gehen, wo auch immer Gretter mir begegnen mag!" Um Gretters Cippen spielte bei diesen Worten ein verächtliches Cadeln, allein er schwieg.

#### Ravitel 11.

# Der Zweifampf.

m nächsten frühjahr 303 Gretter mit einem Küstenfahrer nordwärts, nach herzlichem Abschieb von Thortel, dessen haus er
in aller freundschaft verließ. Sein Ziel war wiederum Dagar.
Bjoern ging nach England. Er führte dorthin eines der Schiffe Chortels,
mit dem Austrage, Waren in England einzusaussen. Das hielt ihn den
ganzen Sommer dort fest. Gegen den herbst segelte er heinwarts.

Gretter verweilte in Dagar, bis die handelsflotte absegelte. Dann reiste er mit einem Küstenfahrer südwarts. Sie segelten dis zu einem hasen, nannens Gaulkar, welcher am Ausgang des Drontheimer Hords liegt. hier warfen sie Anker und schlugen ihre Zelte am Cande auf. Kaum waren sie damit sertig, so sahen sie ein anderes Schiff, von Süden kommend, in den hasen einbiegen. Es war ein Englandsahrer, der nahe bei dem ihrigen vor Anker ging. Die Besatzung kann an Cand.

Gretter und seine Kameraden schritten auf die Ankömmlinge zu, um sie zu begrüßen. Sie erkannten Thorkels Schiff und Thorkels Ceute unter Bjoerns Suhrung. "Es trifft fich gut", redete Gretter den Bjoern an, "daß wir uns hier am dritten Orte treffen. Jest können wir unfere alte Aechnung ofort ausgleichen. Zeig nun, wie du einst prahltest, daß du ftarter bist, als ich!"

"hatten wir jemals einen Streit?" warf Bjoern unsicher ein, "ich entsinne mich dessen nicht! Indessen, sollte ich jemals dich beleidigt haben, so bin ich bereit, Reugeld zu zahlen, so hoch, daß du damit zufrieden sein kannst!"

Gretter fang :

Wer brach mit der faust des Bären Kraft? — Wer riß den Mantel aus seiner haft? — Ich prahle nicht! — Wer nahm mein Kleid mir wider Recht? — Und warf es in des Bären Rest! — Du! — Keiger Wicht! —

"Cag es gut fein!" fagte Bjoern. "Ich habe mit Geld schon größere Beleidigungen abgekauft, als diefe!" -

"Und mich," erwiderte Gretter, "wagten bisher nur wenige so zu beschimpfen, als du. Sur erstittenen Schimps aber Geld zu nehmen, ist nicht meine Urt! Einer von uns beiden soll heute diesen Platz nicht lebend verlassen. Und ich erklare dich für eine seige Menne, wenn du es nicht wagst, mit mir zu sechlen!"—

Bjoern sah nun wohl ein, daß er dem Kampfe nicht ausweichen konnte, ging auf sein Schiff und waffnete sich.

Als beide sich gegenüber standen, stürzten sie auf einander los und kämpsten mit der größten Erbitterung. Doch dauerte der Kanup nicht lange. Gretter war so sehr viel stärker. Und bald lag Bjoern tot auf dem Sande.

Bjoerns Kameraden führten das Schiff zurück zu Chorkel und erzählten das Dorgefallene. Chorkel war nicht überrascht, sondern sagte:

"Mich wundert nur, daß es nicht schon früher zum Kampfe zwischen beiden gekommen ist, denn Bjoern hat den Gretter über Gebühr gereizt und beleidigt. Der Ausgang konnte ja niemals zweifelhaft sein!"

Gretter ging zu seinem Freunde Torfin und erbat nun dessen Schutz. "Ich freue mich," sagte dieser, "daß du jetzt einen Freund brauchst. Bleibe bei mir, bis jene Sache ausgeglichen ist!" — Der Jarl Svein hielt sich auf dem Hofe Stenker in Drontheim auf, als ihm Bjoerns Ende im Zweikampf gemeldet wurde. In seinem Gefolge diente Bjoerns Bruder, Namens hjarande. Dieser war über die Nachricht, daß sein Bruder von dem Isländer erschlagen sei, sehr erbittert und erbat von seinem Herrn, dem Jarl, Beistand, um den Übelthäter mit allem Nachdruck zu verfolgen.

Svein willfahrte ibm, fandte Boten zu Torfin und forderte den Gretter por Gericht.

"Ich begleite dich," sagte Corfin. Und beide machten sich reisesertig. Sie kamen nach Drontheim, stellten sich dem Jarl, und dieser berief eine Gerichtsversammlung, in welcher hjarande die Untlage stellte.

Die nähere Untersuchung ergab, daß Gretter von Bjoern oft gereizt und schwer beleidigt sei.

Dann ergriff Torfin das Wort und fprach :

"Jarl Svein, du fiehst hier einen Mann vor dir stehen, der sich um "Norwegen wohl verdient gemacht hat. Er hat mit seiner hand die "Verserker erschlagen, welche uns überfielen, unsere frauen beschimpsten, "unsere höfe bedrohten. Die hat er durch seine Mugheit und Stärke "bezwungen und damit dem Norden unseres Landes den inneren Frieden "nurüdgegeben!" —

Der Jarl erwiderte: "Es ist wahr, was du fagst, Corfin. Gretter hat unser Cand von einer schweren Plage befreit!" —

"Ich selbst", suhr Torfin sort, "bin bei Gretter in tiefer Schuld. Ich bin darum bereit als Reugeld jede Summe für ihn zu zahlen, welche die Erben Bjoerns zustrieden stellen kann!" Der Jarl sprach: "Ich rate dir, spjarande, diesen Vorschlag anzunehmen, zumal Gretter so start und der Kampf mit ihm ungleich ist!"—

hjarande lehnt es ab. "Ich will meinen Bruder nicht in meinem Geldbeutel mit mir herumtragen. Entweder räche ich Bjoern im Kanupfe, oder ich teile sein Schickfal. Tur das Schwert kann bier entscheiden!" —

Damit endete die Gerichtsverhandlung. Torfin hielt es nun für geraten, den Gretter nicht allein in Drontheim umhergehen zu lassen; fondern er beaustragte seinen Vetter Urnbjoern, den Gretter auf Schritt und Tritt zu begleiten. "Es ist gewiß", sagte Torsin, "daß hjarande dir heimlich nach dem Ceben strebt!"—

#### Kapitel 12.

## Das Bericht.

ines Tages gingen Gretter und Arnhjoern in den Straßen von Droutheim spazieren. Auf diesem Gange kannen sie an einem Thorweg porbei. In diesem Augenblicke fürzste aus dem Thorweg hervor ein Mann mit erhodener Streitart, den Griss von beiden händen untklammert. Mit ausgeholtem hiebe zielte er nach Gretters Kopf, der sorglos dahin schlenderte. Arnhjoern sieht es, ersaßt die Gesahr und giedt dem Gretter einen Stoß in den Rücken, sodaß dieser vorwärts taumelnd, in die Uniee fällt. Auf diese Weise streist num die Arter vorwärts taumelnd, in die Uniee fällt. Auf diese Weise streist num die Arter pringst auf die Jüße, dreht sich stück von seinem fleische ab. Gretter springst auf die Jüße, dreht sich um und zieht sein Schwert. Er erkennt seinen Angreiser. Es ist Higarande.

Die Urt, von dem Schulterblatte abgleitend, war im wuchtigen Schlage so tief in den Erdboden einzederungen, daß Harande längere Zeit brauchte, sie los zu rütteln. In diesem Augenblicke hied Gretter nach Hjarande mit seinem Schwerte, und dieser hied trennte ihm den Urm von der Schulter.

Da stürzten aus dem Thorweg fünf Kerle hervor, dem Hjarande zur Bilfe.

Gretter und Urnbjoern stellten sich ihnen zum Kanupfe gegenüber, zwei gegen sechs.

Der Kampf dauerte indessen nur furze Zeit und endete damit, daß Sjarande und seine Begleiter sämtlich sielen bis auf einen Mann, der entkann, um das Geschehene dem Jarl Spein zu melden.

Der Jarl war über diefen Vorfall fehr ergurnt und berief fogleich eine Berichtsversammlung auf den nachsten Tag.

Bretter ftellte fich, begleitet von Torfin.

"Du bift einer neuen Uebelthat angeklagt," fagte der Jarl, "am gestrigen Tage hier auf den Stragen Drontheims begangen an Bjoerns Bruder hjarande und vier seiner Gesellen!" —

"Ich gestehe die Chat zu," sagte Gretter. "Alber ich handelte in der Alotwehr. Ich fann an meinem Leibe die Spuren ausgeigen, daß ich von hinten meuchslings angegriffen bin. Und ich hatte meinen Cod gesunden, wenn mich Arnshoern nicht gerettet hatte!"

"Es ist schade", sagte der Jarl, "daß du nicht erschlagen bift, denn du wirst noch das Grab vieler Männer werden, wenn du am Ceben bleibst!" —

Beffe aus Island hielt sich damals zum Besuch beim Jarl auf. Er und Gretter waren Jugendfreunde. Besse vereinigte seine Bitten mit denen Corfins und beide drangen in den Jarl, er soll eine Gelostrafe bestimmen und dann dem Gretter Friede und Sicherheit im Cande verbürgen.

"Das ist gegen Recht und Herkommen", sagte der Jarl, "hier einen "Dergleich zu schließen, ohne daß Gunnar, Bjoerns und Hjarandes Bruder, "zugegen ist. Befürnut mich nicht! Daß Außerste, was ich gewähren "kann, ist dieses: Bis zum kommenden Frühjar soll Gretter Friede und "Sicherheit im Cande verdürzt sein. Dann will ich einen Gerichtstag "halten und Gunnar soll seine Ansprüche geltend nachen!"—

Das frühjahr fam.

Gunnar war hausbesitzer in Tunsberg. Dorthin beschied der Jarl, der sich selbst um diese Zeit in jener össtlichen Gegend aushielt, den Gretter und den Torsin. Beide solgten. In derselben Stadt wohnte auch Gretters altester Bruder Thorstein Dronnund, der, in früheren Jahren von Island nach Norwegen ausgewandert, sich hier niederzelassen hatte. Er nahm den Gretter in sein haus auf und versprach ihm allen Beistand, riet aber dringend, vor dem tücksichen Gunnar wohl auf der hut zu sein.

Wie notwendig das war, follte fich bald zeigen.

Gretter hielt sich geflissentlich zurud. Er durchschlenderte nicht die Straßen der Stadt, wie in Drontheim; er wollte jeden Zusammenstoß mit Gunnar vermeiden.

So blieb er denn zu Hause, oder, wenn er ausging, suchte er gesichlossene Raume auf.

Eines Tages saß er in einer Trinkbude, hatte seine Waffen abgelegt und über sich an die Wand gehängt. Das gefüllte Trinkhorn stand vor ihm.

Da plotlich wird die Thure dieser Trinkbude so hart aufgestoffen, daß fie fast zerspringt, und herein fturmen vier vollbewaffnete Manner.

Es war Gunnar mit feinen Benoffen.

Sie stürzen auf ben nichts ahnenden Gretter zu. Dieser springt auf und greift nach seinen Wassen, die über ihm an der Wand hangen. Dann zieht er sich in die Ecke der Erinstude zurück, sucht Deckung hinter seinem Schilde und haut mit dem Schwerte um sich.

In dieser gedeckten Stellung war es schwer, ihm beizukommen. Einer seiner Schwertstreiche trifft Gunnars Knecht, der davon genug hatte.

Gretter dringt nun aus seiner Ede vor und gest von der Vertheidigung zum Angriss über. Die Drei ziehen sich gegen die Thüre zurück. Die Drei ziehen sich gegen die Thüre zurück. Bunnars. Jest suchen Gunnar und sein letter Mann zu entkommen. Doch dieser klopert über die Schwelle und seinem Schild zu decken, aber Gretter trifft ihn und haut ihm beide hände an der handwurzel ab. Er fällt auf den Aucken und entpfängt dann von Gretter der Todesstoß. In diesem Augendlick kommt Gunnars Mann auf die Beine, sauft fort und meldet das Vorgestallene dem Jarl.

Jarl Svein wurde fehr zornig und ließ fogleich ein Bericht in der Stadt gufammentreten.

Uls Torfin und Thorstein Dromnund das erfuhren, sammelten sie alle ihre Verwandten und Freunde und zogen mit einem starken Gefolge vor Gericht.

Torfin trat zuerst vor den Jarl hin und sprach: "Deshalb bin ich "hergekommen, daß ich Vergleich und rühmlichen Erfatz anbiete für die Tot"schläge, von Gretter begangen. Und Euch, mein Herr, allein überlasse
"ich die Entscheibung in dieser Sache, auf die Bedingung hin, daß dem
"Manne hier Frieden und Sicherheit verbürgt werde."

Der Jarl antwortete sehr ungnädig: "Spät wirst du, Torsin, müde, "für diesen Gretter um Frieden zu bitten. Doch meine Alleinung ist diese, "daß du dich einer schlechten Sache hier anninmst. Gretter hat drei "Brüder, einen nach dem anderen, erschlagen, welche santlich von so "männlicher Gesinnung waren, daß keiner von ihnen den anderen in seinen "Geldbeutel tragen wollte. Und es nützt dir, Torsin, diesmal nichts, für "Gretter zu bitten.

3ch will nicht Gesethlofigkeit in Norwegen einführen, indem ich für foldhe Derbrechen Geldbuffe zulasse!"

Da trat Beffe, der Sohn des Skaldtorfu, vor den Jarl bin und bat gleichstalls um einen Bergleich fur Gretter.

"Ich biete", sagte er, "mein Geld und mein Gut an, damit dieser "Derzsleich zu Stande komme; denn Gretter ist aus vornehmer Jamilie "und mein Jugendfreund. Ihr könnt, mein Herr, gewiß auch einsehen, "daß es besser ist, einem Manne das Ceben zu schenken und sich dadurch "den Dank vieler Manner zu verdienen, als diesen einen Mann zu sordern "und dabei Gesahr zu laufen, ihn nicht in eure Gewalt zu bekommen. "Denn seiner Freunde sind viele, und sein Anhang ist mächtig. Es ist "ein ehrenvolles Anerbieten für den Richter, die Größe des Reugeldes be"stimmen zu dürfen. Wessel wein herr, diese nicht zurück!"

Der Jarl erwiderte: "Beffe, dein Sinn ift edel und dein Urm ift start; aber dennoch kann ich mich nicht bequemen, das Gefet des Candes zu franken, indem ich Cotichlägern das Ceben ichenke!"

Endlich trat Thorstein Drommund vor den Jarl, begrüßte ihn und machte auch Dorschläge zu Gunsten eines Bergleiches für Gretter.

"3ch bin sein Bruder, herr, sprach er, und bitte gleichfalls unter Unerbietung meines Gutes um Ceben und Frieden für den Bruder!"

"Daß du sein Bruder bist", antwortete der Jarl, "habe ich nicht ge"wußt. Du beweisest aber deine Liebe zu ihm, indem du ihm helsen
"wills. Das ist recht und gut. Doch wir haben nun einmal beschlossen,
"zwischen euch keinen Unterschied zu machen. So lehne ich denn auch
"deine Bitte ab. Für diesen dreisachen Totschlag nehme ich kein Reugeld
"ant, sondern sordere bestimmt Gretters Ceben. Ich will es haben, wo
"immer sich die Gelegenheit dazu bietet, und koste es mir, was es
"wolle!"

Damit stand der Jarl entschlossen vom Stuhle auf und verließ die Gerichtsversammlung.

#### Kapitel 13.

## Beimwärts.

Unhange gingen nun nach hause und rusteten sich, denn fie waren entschlossen, um feinen Preis Gretter, ihren Freund und Bruder an den erzurnten Jarl auszuliefern.

Als der Jarl davon Kunde erhielt, befahl er allen seinen Mannen sich zu wassnen, stellte sich an deren Spitze und führte sie vor das Chor der Stadt binaus.

hier fanden sie bereits Corfin und seine Ceute in Schlachtordnung aufgestellt. Dor der Front standen Corfin, Gretter, Chorstein Drommund und Besse, bis an die Jahne bewassnet, hinter ihnen eine große Menge gewassneter Unechte, eine Schaar, der Macht des Jarl ebenbürtig, wenn nicht überlegen und an Entschlosensseit des Willens ihm gleich.

Bevor das Seichen zum Kanupf gegeben wurde, forderte der Jarl noch einnal die Auslieferung des Gretter. Ebenso bestimmt wurde diese von den Gegnern verweigert und dafür das alte Unerbieten, Reugeld zu zahlen, erneuert.

Der Jarl wollte davon nichts hören.

Torfin und Chorftein aber erflarten :

"Es wird dir große Muhe kosten, den Gretter lebend in deine "Hande zu bekommen, denn wir alle stehen hier bereit, ihn zu decken und "sein Schiekfal zu teilen. Man wird dich später schiekten, wenn wir alle "hier erschlagen auf dem Sande liegen, daß du das Leben dieses einen "Mannes so teuer erkauft bast?" —

"Und ich", fagte der Jarl, "werde keinen von euch schonen, sondern meinen Willen durchzuseten wiffen!" -

Es ware nun wirklich jum Kampfe zwischen den beiden Parteien gekommen, hatten nicht andere wohlgesinnte Manner sich ins Mittel gelegt. Sie machten dem Jarl Dorstellungen und baten ihn, es nicht zum Außerten kommen zu lassen, "Die Gegner sind start und ihr Unhang groß. Der Ausgang ist zweiselhaft. Sie werden dir große Verlusse zufügen, bevor du sie überwältigen wirst!"—

Der Jarl fah dieses ein und ließ fich nun befanftigen. Man stedte

die Schwerter in die Scheide. Dann nahmen die Unparteiischen die Berhandlung wieder auf und suchten einen Bergleich bergustellen.

Torfin, Thorstein und Beffe forderten fur Bretter sicheres Geleit und boten bafur eine Gelbsumme an.

Der Jarl fagte:

"Das sollt ihr wissen, daß ich das für keinen Vergleich ansehe, was "wir auch hier beschließen mögen. Gebe ich nach, so geschieht es einzig "und allein deswegen, weil ich den Kamps gegen meine eigenen Cands"leute nicht will. Doch, das sollt ihr merken, daß ihr in dieser Sache
"wenig rücksichsvoll euch gegen mich gezeigt habt!"—

Torfin antwortete: "Durch euer Nachgeben, mein herr, legt ihr auch "bie größeste Ehre ein; auch überlassen wir es vollkommen eurem Er"messen, die höbe der Geldduse zu bestimmen!" —

Endlich gab der Jarl nach und verbürgte dem Gretter Frieden und Sicherheit, doch nur unter der einen Bedingung, daß er mit nächster Gelegenheit Norwegen verlasse und nach Island zurücklehre.

"Seid ihr mit dieser Entscheidung zufrieden?" fragte er. Sie sagten: "Ja, wir sind es!" —

Außerdem gahlten fie dem Jarl ein hobes Reugeld, sodag er damit gufrieden war.

Dann trennten sich die Parteien, aber ihr Abschied von einander war doch nur kühl.

Gretter umarmte seinen Bruder und seinen freund Besse, herzlich dankend für die empfangene Bilfe, und reiste dann mit Corfin nordwärts ab.

Corfin gewann durch diesen nachdrudlichen Schut, den er Gretter geleistet, und durch die Capferteit, mit der er dem machtigen Jarl widerstanden hatte, in gang Norwegen großes Unsehen.

In Torfins hause wurde Gretter mit aller freundschaft gehegt und gepflegt, die Gelegenheit sich sand, auf einem Kausmannsschiffe nach Island zurückzusehren. Jum Abschied schenkte Torfin dem Gretter noch wiele Kostbarkeiten, als hestleider, einen gemalten Reitstattel und einen silberbeschlagenen Pserdegaum. So trennten sie sich als gute freunde und Torfin dat dem Gretter: "Komm wieder zu uns, falls du noch einmal gen Norwegen steuerst!"—

Es war Sommer und Gretter, legte die Seereise rasch und glüdlich zurück. Den Blick in die blaue flut gesenkt, und die Brust voll des Erlebten, sang er den zurückgelassenn Freunden ein Danklied: Corfin, du edler Held, Ju den Walfüren gefellt, Ju den Walfüren gefellt, Stiegst mir zur Rettung herab, Uls schon wühlte mein Grab hel, das finstere Weib! — Und ihr Beiden vereint, herzensbruder und freund, Kräftig an Schild und Speer Dampstet des Königs heer, Mir zu thun kein Eeid! —

Island tauchte in der gerne auf. Er durfte sein Vaterland jest wieder betreten; denn die drei Jahre seiner Verbannung, mit denen er einst fürs Steage's Totschlag bestraft war, waren vorüber.

Im Stagafjord landeten fie, ziemlich weit öftlich von Bjarg, dem Goelhofe seines Daters. Gretter nahm sofort ein Pferd und ritt heimwärts. hier hatte sich inzwischen der Jamilientreis um einen Spälling vermehrt. Ein vierter Sohn, den man Illuge genannt hatte, war den Estern geboren.

Usbis streckte bem heimkehrenden Gretter beide hande warm entgegen, auch Usmund haerulang empfing ihn viel freundlicher, als der Abschied gewesen war. Uttle aber, der den Betrieb des hofes jest mit dem Vater leitete, sah zu dem jungeren Bruder, dem der Auf seiner heldbenthalten bereits vorangeeitelt war, mit Bewunderung hinaus.

Gretter war unbestritten auf Island, wie in Norwegen der stärkste Mann, trot des jugendlichen Alters von 17 Jahren, die er gahlte.

### Kapitel 14.

## Auf Wedunsstaetten.

eit jenem Ballspiele, an dem einst der Dierzehnjährige teilgenommen, waren nun drei Jahre vergangen. Die damaligen Teilnehmer, unter denen Gretter der jungste gewesen, waren bereits Manner geworden, und sagen einige schon selbstandig auf ihren höfen.

Unter ihnen befand fich auch Debun.

Gegen diesen hatte Gretter vor drei Jahren im Ringkampf den Kürzeren gezogen. Dedun wohnte auf Dedunsstaatten im Vidithale als selbständiger Bauer, genoß allgemeinste Uchtung und galt als der stärkste Namn auf dem Nordlande.

Um so mehr gelüstete es den Gretter, ihn wieder zu sehen und seine Krafte an ihm zu meffen.

Es war um die Zeit der heuernte.

Gretter suchte sich ein gutes Pferd aus, legte den gemalten Reitsattel und den silberbeichlagenen Zaum auf, beides die Geschenke von Corfin. Er selbst zog seine kostbarsten Kleider an und waffnete sich mit Waffen von vorzuglicher Urbeit.

So stieg er zu Pferde und ritt von Bjarg nach Sedunsstaetten hinüber. Der Weg war nicht weit, und bereits am Dormittage kam er dort an. Nur wenige Ceute waren auf dem hofe, denn alles war draußen bei der Beuernte.

"Wo ist Dedun, euer Herr?" fragte Gretter auf den Hof reitend.
"Der ist auf das Gebirge geritten nach der Saeter (Sennhütte) und holt Mundvorrat!"

"Wann erwartet ihr ihn gurud?"

"Jeden Augenblick kann er kommen!" -

"So bleib' ich!" -

Gretter nahm den Zaum seinem Pferde ab und ließ es grasen auf einer fetten Wiese, die immittelbar am Hofthor lag. Er selbst ging in das haus seines Vetters und trat in das leere Wohnzimmer. hier warf er sich auf eine Bank, die mit einem Barenfell bedeckt war und schlief fest ein.

Bald darauf kam Dedun zurudt. Er führte an der Leine zwei Pferde, beladen mit Lebensmitteln, und am Sattelknauf des dritten, auf dem er felbst ritt, hingen zwei Ledersäcke, gefüllt mit Skyr, einem weichen käse, den man in Schnitten zum Brote aß. Er nahm die Lass den Dereden ab und trug die Skyrbeutel in das haus. Aus dem hellen Tageslicht in den Dämnerschein der Stude eintretend, war sein Auge geblendet und er sah den schlasenden Gretter nicht, noch weniger dessen ausgestrecktes Bein, welches, von der Bank herabgeglitten, quer über dem Ausboden lag.

Darüber stolpernd, stürzte Dedun zu Boden, die Skyrbeutel unter sich, welche davon zerplatzten.

"Was ift das für ein Cummel, der da liegt?" rief Dedun ärgerlich, indem er aufstand.

"Das ift Gretter, Usmunds Sohn aus Bjarg," rief Gretter, den ber Sturz des Dedun geweckt hatte.

"Du benimmft dich wie ein Marr hier! Was willft du?"

"Mit dir einen Bang thun!" -

"So lag mich erft meine Cebensmittel bergen!" -

"Thu' das, wenn du niemand anders für diefes Gefchaft haft."

Debun budte fich, raffte den aufgeplatten Styrfad auf und schleuderte ihn dem Gretter in's Gesicht.

"Das zum Gruß!" -

Gretter, festlich gekleidet, wurde durch den weichen Kafe von oben bis unten besudelt. Das erschien ihm als ein weit größerer Schinnpf, als wenn er von Dedun eine tiefe Wunde bekommen hatte.

Gretter sprang auf und padte ben Debun. Sie rangen mit einander und schonten sich nicht.

Dedun merkte bald, daß Gretter jest viel stärker geworden war und mehr Kraft hatte als er.

Während des Aingens riffen fie fich in der Stube hin und her. Tiche und Bante fielen um. Das gad ein großes Getofe. Endlich flürzte Dedun zu Boden. Gretter lag als Sieger auf ihm und untklammerte Deduns Ceib mit eifernen Griffen.

In diesem Ungenblicke wurde die Thure aufgerissen, und in dem Rahmen derselben erschien die hohe Gestalt eines fraftigen Mannes, befleidet mit einem roten Mantel und einen blitsenden belm auf dem haupte.

2Nit festem Schritt trat der Fremde auf den Menschenknaul, am Kusboden liegend zu, und fragte: "Wer ist das?" —

Gretter nannte seinen Namen. "Uber wer bist du, der mich fragt?" -

"3ch heiße Barde," fagte ber Eingetretene.

"Bist du Barde, Gudmundsohn aus Usbjoernsnes?" —

"Getroffen", fagte Barde, "aber was machft du hier?" -

"Ich und Dedun fpielten gum Zeitvertreib."

"Das ist doch ein sonderbarer Zeitvertreib", sagte Barde. "Uber ich weiß, ihr beiden seid einander sehr unähnlich! Du Gretter bist rücksichs und voller Übermut, Dedun dagegen ist sanst und verträglich." —

"Caß ihn fofort auffteben !" -

Gretter sagte: "Mancher Mann mischt sich ohne Not in die Geschsätte anderer und verfäumt dabei die eigenen. Aahre läge es dir, scheint mir, die Totung deines Bruders Hall zu rächen, als dich hier in meine und Oeduns Sachen zu mischen!"

"Ob hall gerächt wird, ober nicht, soll die Jukunft zeigen," sagte Barde. "Doch jetzt fordere ich, daß du den Dedun in Frieden läßt, denn er ist ein ehrlicher Mann."

Gretter ließ nun den Dedun los, aber widerwillig.

"Was war die Urfache eures Jantes?" fragte Barde.

"Dedun hat mich vor drei Jahren gewürgt, als ich noch ein Unabe war", sagte Gretter. "Hüte dich, daß er dir zum Cohne für deine hilfe von heute nicht auch einmal die Reble zuschnürt!" —

"Ich wußte nicht, daß du Ursache hattest, dich an Dedun zu rächen," sagte Barde. "Aber ich rate euch, vergeßt das Geschehene und macht Krieden!" —

Das geschah nun auch, zumal Gretter und Dedun Vettern waren. Aber Gretter konnte boch weder dem Barde noch dessen Brüdern diese Einmischung in seine Ungelegenheiten je vergeben.

Gretter ftieg nun gu Pferde und ritt gufammen mit Barbe fort.

Unterwegs fagte er zu feinem Begleiter: "Ich habe gehört, daß du inselem Sommer einen Urtegszug nach dem Borgarfjord beabsichtigst. Ich biete dir dazu meine Begleitung an, obgleich du diese hilfe nicht verdient haft!" —

"Bon herzen gerne nehme ich, Gretter, bein Unerbieten an," fagte Barbe.

Dann trennten fie fich.

Indessen nach wenigen Schritten machte Barde wiederum tehrt, ritt dem Gretter nach und sagte zu ihm:

"Ich muß noch eine Bedingung stellen, nämlich diese, daß mein Psiegevater Thorarin mit deiner Begleitung einverstanden ist. Denn er hat über alles, was diesen Kriegszug betrifft, zu bestimmen.

Bretter antwortete: "Mir scheint, das ist deine Sache. Ich wenigstens mache meine Unternehmungen niemals von dem Gutdünken anderer ab-hängig. Und das sage ich dir: Ich werde es dir sehr übel nehmen, wenn du meine Begleitung ausschlächt!"

"Ich fühle mich an die Zustimmung meines Pflegevaters gebunden,"

erwiderte Barde. "Du erhälft also Nachricht. Sollte sie anders ausfallen, als du wünscheft, so nimm es gelassen auf!" —

Sie trennten sich. Gretter ritt nach Bjarg zurud, und Barde Gudmundsohn zu seinem Pflegevater Thorarin, mit dem Beinamen der Kromme.

Als er dort eintrat, fragte ihn dieser: "Hast du dir zu deinem Zuge nach dem Borgarfjord Unterstützung gesichert?" —

"Ja," fagte Barde freudig. "Ich habe zum Derbundeten einen Mann gefunden, der mir mehr helfen wird als drei andere!" —

Thorarin schwieg eine Weile, dann sagte er ernst: "Du meinst doch nicht den Gretter, Usmundssohn?" —

"Der Kluge errät immer das Richtige," fagte Barde. "Ja, er ist es, mein lieber Oflegevater, und niemand anders."

"Wahr ist es," bemerkte Chorarin, "Gretter zeichnet sich vor allen Mannern hier im Cande durch seine Stärke aus und kaum wird jemand ihn im Kampse überwinden. Aber mehr als Stärke bedeutet doch das Glück. Und ich bezweisse sehr, ob Gretter das Glück auf seiner Seite hat. Du Barde brauchst aber zu deinem Unternehmen Ceute, welche von Unglück nicht versolgt werden. Gretter darf daher, wenn meine Stimme bier durchderinat, an diesen Ause nicht teilnehmen!"

"Ich hatte nicht geglaubt, mein lieber Pflegevater, daß du mir das versagen würdest, einen Mann nitt mir zu nehmen, der mutig ist und tapfer, mehr als drei andere, und der vor keiner Gesahr zurückbebt. Laß es uns nicht so genau nehmen nitt dem, was du Glüdt nennst!"

"Dein Vorhaben wird dir gelingen, mein Sohn, wenn du mir folgst, sagte Chorarin entschieden; aber es wird mißlingen, wenn du ungehorsam bift!"

So wurde benn an Gretter ein Bote geschickt mit ablehnendem Bescheid.

Diefer war nicht wenig ergrimmt darüber und zog Kundschaft ein, wann die Rückehr Bardes und seiner Genossen aus dem Südlande zu erwarten fei. —

Um die bestimmte Zeit ritt er nach dem Hofe Choreyjargnup, welcher hart an der Heerstraße lag, die von dem Südlande nach dem Norden führte. Er nahm Stellung auf einem Hügel, von dessen Spite aus man die beiden Enden leicht übersehen konnte.

Bald tamen auch fechs gewaffnete Reiter herauf. Es maren Barde

und seine Genossen. Die Reiter hatten den hof Thoreyjargnup hinter sich, und der Weg stieg nun steil an. Barde blickte auf und sah Gretter auf seinem Posten.

"Kennt ihr den Mann dort auf dem Berge, groß von Wuchs und ftart bewaffnet?" fragte er seine Begleiter.

"Nein, wir kennen ihn nicht!" war die Untwort.

"Ich glaube, es ist Gretter, Usmund's Sohn," sagte Barde. "Seine Abssicht ist gewiß keine friedliche. Denn ohne Zweisel zurnt er mir, weil ich seine Begleitung zu diesem Arriegszuge ausschlug. Dabei haben wir samtlich tiese Wunden und werden uns schlecht verteidigen. Exjulf, reite zum Hose dort zurück und hole einige Mann zur hilfe, damit wir gerüftet sind."

Exjulf sprengte zum hof zurück. Barbe aber ritt mit seinem Gefolge weiter. Als sie die hohe erreicht hatten, stieg Gretter vom Pferde und stellte sich mitten por sie bin auf den Weg.

Nach furgem Gruß fragte er: "Was giebt's Neues?"

Barde berichtete über den Verlauf feines Kampfes am Borgarfjord.

"Was für Manner haft du bei dir?" fragte Gretter.

"Meine Bruder und meinen Schwager Eyjulf."

"Jest hast du dich durch dein Schwert von der üblen Nachrede der Ceute da unten befreit," sagte Gretter. "Zieh es noch einmal gegen mich. Ich habe Cust zu prusen, wer von uns beiden der Stärkere ist?" —

"Ich habe dringendere Geschäfte, als mich mit dir ohne die geringste

Urfache hier auf der Candstraße herumzuschlagen!" -

"3ch glaube Barbe, dir ift bange! Wagst du nicht einen Gang mit mir?" —

"Glaube von mir, was du willst", erwiderte Barde. "Aber dir gereicht es nicht zum Ausme, deinen Übermut zu steigern, der jetzt schon alle Grenzen überschreitet, und später dich verderben wird!" —

Dem Gretter gesiel diese Weissagung nicht. Aber er überlegte sich doch den Ungriff, da er nur einer gegen sechs war. Außerdem bemerke er von dem Hose Choreyjargunp Ceute herauftommen unter Cyjulfs Kührung, augenscheinlich dem Barde zu hilfe.

Gretter stieß darum sein Schwert in die Scheide, ließ die Reisigen an sich vorbeiziehen und kehrte zu seinem Pferde zuruck.

Sie trennten fich ohne Brug.

Gretter fagte fpater: "Gang allein will ich gegen brei, auch gegen

vier Mann fechten, aber gegen mehr als vier nur dann, wenn es mein Eeben ailt!" —

Ziemlich mismutig nach diesem mislungenen handstreich kehrte Gretter nach Bjarg zurück und lag unthätig zu hause, voll Verdruß, seine Kräfte nirgends erproben zu können. Er spähte allenthalben aus nach einer Aufgabe, des Kampses wert.

#### Ravitel 15.

# Der Roßkampf.

ine besondere Vorliebe hatte der Islander für das Oferd. Psetegucht und Pserdepstege wurden mit fleiß und Verständnis betrieben und das Reiten von Kind auf geübt. Die Vornehmen hätten den Psetderüden gerne als ihr Adelsvorrecht behauptet, allein sie drangen mit diesem Unspruch nicht durch. Vornehm und Gering, Mainner und Weiber, Alt und Jung, alle ritten nnd ließen sich das nicht nehmen. Kinder schon tummelten ihre Rosse und Knaden sührten Kavalleriescheingesechte mit einander auf. Ja, im Islandischen Rechte gade es eine Bestimmung, daß der für blöhinnig und für erdunfähig erklärt werden sollte, welcher nicht einen Sattel regelrecht auszulegen und ein Pserd nach Vorschrift zu besteigen verstünde. Man sörderte gerabeso wie bei uns die Pserdsgucht durch Weltrennen, bei denen Preise auszesetzt nur gewettet wurde, was den Ehrgeiz so stachelte, daß die Besteuten uweilen sich freiwillig den Tod aaben.

Meben bem Wettrennen ftand ber Roffampf.

Zwei hengste wurden gegen einander losgelassen und mit Worten

wie mit Stößen zugespitzter Stangen zum Kampfe angeseuert. Die Tiere bissen wütend auf einander los, und wessen Pserd das andere zum Weichen oder gar zum Stürzen brachte, der hatte gesiegt. Dieser Sport war auf Island so beliebt, daß nicht bloß einzelne Pserdegüchter in diesen Kampf eintraten, sondern auch ganze Gemeinden. Sie ritten mit ihren Pserden auf. Jeder suchte sich seinen Gegner, mit dessen hengst sich der seinige verbeißen sollte, und gewählte Richter entschieden über den Sieg. Oft endete aber diese Kusstareit, wie auch das Ballspiel, mit Rauserei und soar mit Totschlaa.

Alle schlug dem heinigekehrten Bruder zur Belustigung solch einen Oferdekampf vor. Er besaß einen ganz vorzüglichen Kampshengst aus der Achtonimenschaft der Kingala. Alls Gegner meldeten sich die beiden Brüder Kormak und Corgils mit ihrem braunen hengst von dem hofe Itel am Midisson. Dir kennen die bereits aus dem dritten Kapitel unseres Buches als Teilnehmer des dort beschriebenenen Ballspieles. Sie wollten aber ihren hengst nicht selbst vorsühren, sondern hatten dazu ausersehen ihren Detter Odd mit dem Veinamen Umagaskald, der einigme Skalde. Odd war aber nicht mehr der schüchterne Jüngling von vor drei Juhren, sondern ein unruhiger Kopf, unbändig und übermütig.

Uls Kampfplat war ausersehen die Stene von Keykir, welche ein breiter und reißender fluß durchströmte, der in den Ilidfjord sich ergoß. hier hatten sich denn auch andere Besitzer mit ihren Kampfhengsten eingefunden und Juschauer aus dem hrutasjord, wie aus dem Vatnsthale, waren zugegen, also eine große Dersammlung.

"Wer wird deinen Hengst vorführen?" fragte Gretter seinen Bruder Utle, als fie von Bjarg aus jum Kampffpiele aufbrachen.

"Der Mann ift noch nicht beftimmt!" entgegnete Utle.

"Cag mich bas thun!" bat Gretter.

"Dann aber kaltes Blut, mein Junge," fagte Utle. "Denn wir haben es hier mit rauflustigen Ceuten zu thun!"

"Cag fie nur tommen," erwiderte Gretter. "Wer die geziemenden Grengen überschreitet, wird es bugen!" —

Die beiden Pferde wurden vorgeführt. Sie waren sehr aufgeregt und, losgelassen, rasten sie voller Wut gegen einander. Zuerst sucht jedes der Tiere seinen Ropf unter des Gegners Brust zu schieben, diesen hochzuheben und dann rücklings überzuwersen; doch hier ohne Erfolg! —

Dann zogen fie fich wieder von einander gurud.

Rach einer Dause, in der sie sich mit erbitterten Blicken maßen, erfolgte nun unter furchtbarem Gebrall Ungriff auf Ungriff. Wie Teufel schlugen sie hinten aus und bissen sich, wo sie einander nur paden konnten, so daß balb der Körper eines ieden mit Blut bedeckt war.

Die Suhrer auf beiden Seiten, Odd und Gretter, hielten ihre Pferde bald am Schweif gurud, bald trieben fie dieselben wieder mit spitzen Stangen zum Angriff, auf diese Weise in den Kampf mit eingreisend.

Nach dem Pferde des Gegners indessen zu schlagen, oder zu stechen und so dem eigenen Tiere zu helsen, das war durch die Kampfesregeln streng untersagt.

Dennoch that das Dbb und stach nach Gretters hengst, wenn dieser gut angepact hatte.

Gretter gab fich den Schein, als ob er das nicht mertte.

Die Pferde waren unterdeffen fampfend bis an den Band des fluffes gefommen, der mit startem Gefalle, breit und tief, die Sbene durchstromt.

Da stach Ddd wieder mit seiner Stange nach Gretters hengst, fehlte aber das Ziel und traf dafür Gretters Schulter. Sie wurde, wenn auch nur leicht, verwundet.

In dem Augenblide bäumten fich beide Pferde gegen einander kampfend auf.

Gretter lief unter ihnen hindurch auf die andere Seite, auf welcher Odd fland, gab diesem den empfangenen Stoß aber mit dem flumpfen Ende seiner Stange zurud und zerbrach ihm dabei drei Nippen. Der Stoß war so gewaltig, daß außerdem Odd über den Hußprand hin in den Strom flürzte und mit ihm zugleich sein Benast, den Odd am Zügel bielt.

Einige fprangen in den fluß nach, um Mann und Pferd zu retten.

Jest entstand ein allgemeines Rennen und ein Schreien.

Kormat und seine Ceute griffen zu den Waffen. Dasselbe thaten bie Manner von Bjarg.

Uls aber die aus dem hrutafjord und aus dem Datusthale das sahen, traten sie dazwischen, beschwichtigten die Ausgeregten und verhinderten so den Kanups.

Doch die Erbitterung blieb in den Bergen gurud.

Als die beiden Brüder nach haufe ritten, sagte Gretter zu Atle: "Bruder, der heutige Kampf ist nur vertagt. Wir treffen uns wieder, wenn es nach meinem Willen geht."

#### Kapitel 16.

# Das Gespensterhaus.

m forsaeluthale, welches sich vom Vatnsthale westlich abzweigt, wohnte ein schlichter, aber sehr wohlhabender Bauer, Namens Thorhall. Sein Urgroßvater friedmund hatte bei der Besiedelung Islands dieses Chal in Besit genommen, dessen Kinder und Enkel nun nach und nach zu Reichtum an Vieh, namentlich an Schafen, gelangt waren.

Thorhalls frau hieß Gudrun, Sohn und Tochter waren Grim und Thurid, beibe fast erwachsen.

Es war ein glücklicher Familienkreis. Aur eins storte ihren Frieden. Es spukte auf dem Hose, und es siel dem Chorhall aus diesem Grunde sehr schwer gute Dienstleute zu bekommen.

Er fragte bei vielen an, was er unternehmen follte, um das Gefpenst los zu werden, aber niemand wußte einen schiedlichen Rat.

Thorhall ritt jeden Sommer nach dem Ulthing.

Während im Mai jedes Jahres die 13 Bezirke der Infel fich einzeln zu ihren kleineren Chingen vereinigten, fammelte der Allihing die Albgeordneten des ganzen Eandes in der Mitte des Juni und dauerte etwa vierzehn Tage lang dis in die eisten Tage des Juli.

Sein Versammlungsplat war die mit Gras bestandene Sbene, welche sich am öslichen Rande des Sees Chingwallavatn hinzieht, unweit der heutigen haupstsadt von Jsland, Reptjavik. Diese Sebene, auf der einen Seite durch den See gedeckt, wird auf den drei übrigen Seiten durch aussteilende zelswände unischlossen, welche nur ein einziger Engpaß durchbricht, der treppenartig ausstellen, welche nur ein einziger Engpaß durchbricht, der treppenartig ausstellen.

Alles dieses macht die Chingvalla zu einem imposanten und leicht zu verteidigenden Sitzungssaale.

Der Dezarafluß, in einem herrlichen Wasserfall in die Ebene sich hinabstürzend, durchströmt sie. Zu beiden Seiten der Dezara liegen die Häuschen der Chingmanner. Ihre Wände sind aus Steinen und Cehn ausgeführt und oben oft nur durch ein Stäck ausgespanntes Williram, ein grobes Wollengewebe, gedeckt. Im Mittelpunkt der Ebene stand der

Besethesberg, eine aufspringende, breite Felsklippe, der von der Natur dargebotene, erhöhte Präsidentenstuhl. Auf ihm besand sich der Platz des Gesethprechers, des Dorsteenden im Althing, der zugleich der vornehmste Mann im ganzen kande war. Sein Amt beruhte auf der Wahl des Althings. Auf drei Jahre gewählt, war der Gesethprecher stets wieder wählbar. Und nicht viele Manner eigneten sich für dies hohe Umt. Denn der Gesethprecher mußte alle Gesete des kandes in seinem Kopse haben und auswendig hersagen können. Dieses geschah in drei Abschmitten, verteilt auf die drei Jahre seiner Amtsperiode und zwar jedesmal auf dem Althing. Auf diese Weise sollte ein jeder durch Anhören die Gesete des kandes sich einprägen. Ein geschriebenes Gesethuch bekam Island erft 1112.

Gludliche Zeit! Dhne Uften, ohne holianten und ohne Druderschwärze! Und gludliche Menschen von so gutem Gedächtnis! —

Der erste konstituierende Althing für Island wurde um das Jahr 929 abgehalten und er kam dann regelmäßig jährlich einmal um die Mitte des Juni zusammen.

Diese Versammlung vereinigte in sich die höchste gesetzgebende, sowie auf die höchste richterliche Gewalt des Candes, indem sie als Berufungsinstanz alle diezenigen Rechtshändel entschied, welche auf den 13 Sondertshingen des Candes nicht hatten geschlichtet werden können.

Die Beschlüsse des Althings wurden auf die einsachste Urt bekannt gemacht, indem die häuptlinge, von ihm heimgekehrt, jeder in seinem Bezirk die Bauern versammelte und mundlich das Beschlossen ihnen kundgab.

Diese Zeit des Althings, fallend in die herrlichen Cage des Juni, wenn die Sonne, unterbrochen durch keine Aacht, ihre unermüdlichen Strahlen der Erde zusendet, war die Hochsation auf Island, die Zeit ernster, parlamentarischer Arbeit und zugleich die Zeit freundschaftlichen Wiedersehens und frober Lutbarkeit.

Und welch ein Blid! wenn man auf dem Gesethesberge stand, im Rücken die schneebeecken Gipfel des Gebirges Stjaldbreid, das Auge reichend dies an die blaue hut des Thingwallavaln, zu den Jüßen die grüne, sonnenbeglänzte Ebene mit den vielen Zelten und hütten der Thingmanner und dem bunten Gewühl geschmuckter, froher Eeute, hier das Dolt, in einer ernsten Ratsversammlung zusammenstehend, dort in fröhlich plaudernden Gruppen umberwandelnd Arauen und

Jungfrauen; hier die Schwertklingen im lauten Beifall zur Rebe an die Schilbe tonend, dort das Jauchzen der Mädchen und die Liebeslieder der Jünglinge.

Nein, kleine Ceute waren es nicht, die sich hier in Tingwalla iabrlich versammelten.

Thorhall besaß gute Pferde und er ritt jeden Sommer nach dem Althing.

Einstmals begab er sich dort nach dem Zelte des Gesetsprechers Stapte Choroddschn, um dieses klugen Mannes Rat zu erbitten, wie er das Gespenst aus seinem hause los werden könnte? Denn Stapte stand in dem Ruse, stets befolgenswerte Ratschläge zu geben, wenn man sich an ihn wandte.

Der Gesetsfprecher empfing in seinem Zelte auf dem Gesetesberge den Chorhall freundlich.

"Was giebt es neues?" fragte er den Eintretenden.

"Ich bin hergekommen, dich um deinen Rat zu bitten," fagte Chorhall ehrerbietig.

"Nur wenig vermag ich darin! Doch fag' an, was du begehrst!" —

"Ich kann keinen Schafhirten in meinem Dienste behalten. Einige werden durch wunderbare Unglücksfälle mitten in ihrer Arbeit weggerafft, andere laufen aus Furcht davon. Jeht bin ich soweit, daß ich keinen hirten mehr habe!"

"Es haust gewiß ein bofer Gnom auf deinem Gehöft," sagte Stapte. "Indessen, ich werde dir einen Schashirten empsehlen, der ohne Furcht ist. Sein Name ist Glam, er stammt aus Schweden. Letten Sommer ist er hier zugewandert. Groß und start ist er an Gestalt, aber sein Wesen ist schroft und abtosend. Er hat wenia, Freunde."

Thorhall fagte: "Seine Sitten find mir gleichgiltig, wenn er nur punktlich seinen Dienst thut!" —

"Kann ein fo mutiger und starter Mann, wie diefer Glam, deine Schafe nicht buten, dann fann es fein anderer," faate Stapte.

Mit herzlichem Dant verabs diedete fich Chorhall.

Es war furz vor der Auflösung des Althings und alle Welt ruftete fich zur Abreise.

Thorhall vermißte zwei seiner falben Pserde und machte sich auf, sie zu suchen. Ein häuptling hätte das nicht gethan, aber Thorhall war ja auch nur ein einfacher Bauer.

Er ging nach Sledaas hinauf langs des felfens Urmannsfelt.

Da trat ihm ein Mann aus dem Walde entgegen, der führte auf einem Pferde Resighündel. Er war von riesenhaftem Wuchs, hatte große, blaue, hervorquellende Augen, und sein Haar war von wolfsgrauer Karbe. Sein Unblik erweckte Grauen.

Thorhall prallte gurud, als er ihn fah, hatte aber gleich den Gebanten: "Das ift der mir von Stapte empfohlene Schafhirte!"

Auf feine Frage: "Wer bist du?" antwortete der Fremde: "Ich heiße Glam!" — "Und deine Beschäftigung?" fragte Chorhall. "Ich bin Schasshirte!" — "Willst du in meinen Dienst treten?" fragte Chorhall. "Skapte hat dich mir abgetreten!" — "Altgetreten?" bemerkte erstaunt und rauh der Fremde. "Mein Dienst ist ein freier und wird dir nur unter der Bedingung nützlich ein, daß ich aus freien Untriebe zu dir fomme. Übrigens bin ich sehr furz angebunden, wenn es nicht alles nach meinem Wilsen geht!" —

"Zluf dergleichen lege ich kein Gewicht," fagte Thorhall einlenkend. "Tritt den Dienst nur bei mir an !" —

"Das foll geschehen," sagte Glam. "Aber ift bei dir auf dem hofe auch alles richtig?" —

Thorhall ergablte nun offen, daß es bei ihm fpute.

"Dor leeren Gespenstern fürchte ich mich nicht," sagte Blam. "Im Gegenteil, das loct mich, in deinen Dienst zu kommen!"

"Du wirst 217ut und Kraft notig haben, um Stand zu halten,"

"Ich tomme," fagte Glam kurz. "Doch wann erwartest du mich?" — "Zu Unfang des Winters," fagte Chorhall.

"Ubgemacht!" -

So fchieden fie.

Thorhall fand seine beiden Salben und ritt nach hause, nachdem er Stapte für seinen guten Rat noch einmal gedankt hatte.

Der Sommer war nun vorüber, und Nordwinde, welche talt durch bie Chaler ftrichen, melbeten den Winter an.

Jur bestimmten Zeit stellte sich Glam auf Chorhalsstaetten ein und übernahm seinen Dienst. Er versah ihn ohne Mühe. Seiner groben Stimmte folgten die Schafe und vor seiner Stärke schienen sich alle Gespenster zu verstecken. Aber niemand auf dem hofe mochte den Glam leiden und am wenickten die Sausstrau.

Es war in Chorhallsstaetten eine christliche Kapelle. Denn um das Jahr 1000, wenige Jahre vor Gretters Geburt, war auf dem Ulthing das Christentum als Candesreligion angenommen. Aber Glam ging niemals zur Kirche, auch sah man ihn nie seine Gebete sprechen. Ja, die Leute auf dem hose sagten zu einander: "Der Glam glaubt an keinen Gott!" —

Das grub die Kluft zwischen ihnen und dem unheimlichen Gast nur noch tiefer. Der Tag vor Weihnachten kam heran. Glam stand an diesem Tage früh auf und verlangte sein Essen.

Die hausfrau sagte: "Um heutigen Cage pflegen driftliche Ceute zu fasten, benn moraen ist ber erste Weibnachtstaa!" —

Glam erwiderte: "Ihr treibt viele lächerliche Dinge ohne den geringsten Auten. Ich glaube nicht, daß die Ceute jest besser sind, als ehedem, da man von solchen Narrenspossen noch nichts wußte. Im Gegenteil, sie waren damals, als sie heiden genannt wurden, viel vernünftiger, als heute. Ich will mein Essen haben, heut' so gut, als sonst, und kein Geschwät dagu."

Die Hausmutter warnte noch einmal: "Ich weiß gewiß, daß es dir heute übel aufschlagen wird, wenn du eine so unchriftliche That begehst!" — Glant forderte augenblicklich sein Essen.

"Sonft fei auf bas Schlimmfte gefaßt, frau," brobte er.

Budrun magte nun nicht mehr zu widerfprechen und fügte fich.

211s Glam fich fatt gegessen hatte, ging er mit den Schafen hinaus, tropia und in übelfter Caune.

Die Luft war did und nebelschwer. Es sielen große Schneessoden. Aach allen Windrichtungen hin hörte man ein Heulen und Pfeisen in der Luft. Und gegen Abend wurde das Wetter noch schlechter.

Vormittags hörte man noch deutlich von oben herab die grobe Stimme des Schafhirten. Nachmittags wurde sie schwächer und schwächer. Gegen Abend siel nun der Schnee ganz dicht, und es erhob sich ein Sturm.

Die Ceute kamen aus dem Bespergottesdienst gurud, aber der Glam war noch nicht zu hause.

Chorhall wollte nach ibm fuchen laffen, aber Schneefturm und finfternis verbinderten es.

Auch über Nacht war Glam nicht nach hause gekommen, und man verschob nun das Nachsuchen nach ihm bis hinter den Vormittagsgottesdienst des ersten Weihnachtsfeiertages. Als die Ceute hinausgingen, zu suchen, fanden sie die Schafheerde geschrengt. Ginige Tiere stecklen im Sumpfe, vom Schneesturm durchpeitscht, andere lagen oben im Gebirge, zusammengedrängt unter vorspringenden felsen.

Don Blam mar feine Spur.

Endlich hoch oben im Thale entdeckten fie eine Stelle, wo der frischgefallene Schnee zerstampft war und abgetretene, hart gefrorene Erde
schollen umberlagen. hier hatte augenscheinlich ein heftiger Ringsampf
stattgefunden. Richt weit davon lag denn auch der Glam. Er war tot,
sein ganzer Körper schwarzblau angelaufen und der Leib hoch auf
geschwollen bis zur Dicke eines Schsen.

Efel und Schauder ergriff die Ceute bei diefent Unblid.

Sie versuchten den Leichnam aufzuheben, um ihn nach dem Friedhof zu bringen. Aber sie vermochten es nicht. Der Körper des Coten war schwerer als Eisen.

Nach hause gurudgekehrt, meldeten fie Thorhall den Befund.

"Woran ift eurer Meinung nach ber Glam gestorben ?" fragt Chorhall die Ceute.

"Wir fanden von dem Orte aufwärts, wo ein Ringkampf stattgefunden hatte, das ganze Chal entlang große Blutladen. Darum meinen wir, daß der bose Geist, welcher früher im Chale hauste, den Glam gebarn verblutele. Und in Wirklichkeit erschien seit jener Zeit der Gnom nicht wieder. Um zweiten Weihnachtstage wiederholte man den Versuch, mittelst eines Schittens, vor den Pferde zestpannt waren, den Leichnam des Glam auf den Friedhof zu schaffen, aber selbst Pferde vermochten ibn nicht von der Stelle zu zieden.

Um dritten Weihnachtstage ging der christliche Priester in seinem Ornate binaus, den Ceichnam zu holen.

Mun mar er gang verschwunden.

Suchten die Knechte ihn, fo lag er an feiner Stelle offen da. Kam der Priester, ihn zu holen, dann war er fort.

Dieses Verstedspieles mude, verscharrte man endlich ohne Sang und Klang den Glam, wo er gerade lag, in ungeweihter Erde. Einige Zeit nachher wollten Leute den Glam wieder gesehen haben.

"Er war stets ein Berächter der Kirche," sagten sie; "barum hat er nun im Grabe keine Rube!" —

Bei hellem Tage sah man ihn leibhaftig über den hof, gehen und des Nachts runnorte es auf den Dächern wie von schweren Justitten, daß die Balken knacken. Weiber sielen in Ohnmacht, Männer rannten wie besessen. Und das ganze Thal war der Meinung: "Dieses ist ein schweres Unalüt für uns!"

Im nächsten Sommer landete ein Schiff am Nordstrande. Es führte als Passagier mit sich einen Ausländer, Namens Corgoet, knochig, groß und von der Stärke zweier Männer.

Er war los und ledig, besaß nichts und suchte einen Dienst.

Thorhall ritt zum Schiff hinab, den Mann zu mieten, welcher auch gerne zusagte.

"Aber der Plat auf meinem hofe ift kein Plat für einen feigling," fagte Thorhall ehrlich. "Es fpukt dort."

"Ich verliere den Mut nicht, wenn ich Gespenster sehe," sagte der Fremde. "Das muß schon etwas sehr arges sein, was mich bange macht!" — "Gut. so komme zu mir!" Sie würden handelseinia.

Thorgoet tam auf den hof, verrichtete seinen Dienst als Schaffnecht geschickt, treu und willig und war bei allen beliebt.

Glam huschte oft über den hof und polterte des Nachts auf dem Dache, aber Chorgoet sagte gelassen: "Der Bursche muß mir naher kommen, wenn ich mich fürchten soll."

Thorhall warnte: "Es ist beffer, daß ihr euch mit einander nicht einlasset."

"Ihr feid doch wunderlich furchtsame Ceute hier," meinte der Unecht. "Glaubt nicht, daß ich tot auf den Rücken falle, wenn ich von diesem Glam sprechen höre."

Unterdessen verlief der Winter ohne besondere Zwischenfälle bis zum Weihnachtsesse. Im heiligen Abende zog der Schafhirte, wie üblich, hinaus mit dem Vieh. "Gott behüt' dich heute", sagte die Hausmutter, "daß wir nicht wieder dasselbe Unasiad erleben, als vor einem Jahr."

"Sei ohne Sorge, liebe hausmutter," erwiderte der Unscht. "Und komme ich nicht wieder", setzte er scherzend hinzu, "nun, dann habt ihr eine Geschichte mehr euch zu erzählen!" —

Zuversichtlich ging er fort.

Das Wetter mar falt mit ftarfem Schneegeftober.

Thorgoet pflegte sonst in der Dammerung nach hause zu kommen, aber an diesem Abend kam er nicht.

Die Ceute gingen zum Bespergottesdienst und kamen wieder heim. Chorgoet war noch immer nicht zur Stelle. Tun fürchteten alle ein Unglück. Der hausvater wollte noch denselben Ubend suchen lassen, aber die Ceute weigerten sich, bei Nacht ihr Ceben zu wagen und mit Gnomen und Kobolden sich einzulassen.

Doch am ersten Weihnachtstage nach dem Kirchgang und dem Mittagsessen begann das Suchen nach dem vermißten Schafhirten.

Ulle waren fiberzeugt, sein Derschwinden hange mit dem Glam zusammen, und so suchte man zuerst die Gegend ab, wo Glams Grabhügel lag.

hier fand man denn auch den Thorgoet mit gebrochenem Genick und gerschmetterten Beinen.

Man hob ihn auf, brachte ihn in die Kirche und begrub ihn christlich auf dem friedhofe.

Der Glam bagegen sputte fortan nur noch ärger, als zuvor, auf bem hofe.

Alle Ceute kündigten dem Chorhall den Dienst und zogen ab bis auf einen alten futterknecht, der auf dem Hofe geboren war und sich von seiner Berrschaft nicht trennen wollte.

"Was soll aus dem armen Dieh werden, wenn auch ich fortgehe?" saate er.

Der Winter neigte sich zu Ende. Da ging die Hausmutter eines Morgens in den Kuhstall, um die Küche zu melken, was sie nun selber thun mußte, da alle Mägde fortgelaufen waren. Als sie den Stall betrat, hörte sie ein großes Gepolter und lief erschrocken zurück, den Hausherrn zu rusen. Beide kamen und riesen mit lauter Stimme nach Ole, dem alten Huterknecht. Er gab keine Antwort. Nun gingen sie durch den Stall in die Scheune. Auf der Schwelle der Scheune lag der Knecht regungslos. Sie befühlten ihn und sanden sein Kreuz gebrocken.

Run ergriff den Chorhall und sein Weib Gudrun ein furchtbares Grauen. Sie raften ihre wertvollsten Stade zusammen, die sie bergen konnten, und verließen nun selbst mit ihren Kindern in eiligster Flucht den Hof, um den Aest des Winters bei Verwandten zuzubringen.

Muf dem leeren Hofe wutete der Glam weiter. Alles Dieh, welches zurudgeblieben war, erdrosselte er. Ja selbst auf die Nachbarhofe sprang der Sput über und Reisenden, die durch das Chal zogen, totete er das Pferd unter dem Sattel und den hund an der Seite. Die ganze Gegend kam in Berruf.

In den dunklen Tagen war der Sput am ärgsten. Wenn die Sonne itiea, ließ er nach.

Um die Mitsommerzeit wagte es Chorhall, wieder auf seinen verobeten hof zuruckzukehren. Es war ihm nun doppelt schwer Leute zu
bekommen; aber er richtete sich ein, so gut es eben ging. So lange die
Sonne hochstand, war es erträglich, aber mit Einbruch des herbstes ber Schrecken wieder los

Da traf den Thorhall und sein Weib Gudrun der allerschwerste Schlag. Ihre einigige Tochtier Churied, non der beständigen Angli erschöpft, zehrte ab und starb trok aller Psiege hin. Alles Sorgen, alles klehen war umsonst. Das ehemals blühende Forsaeluthal schien unrettbar der Verwüssung preisgegeben.

### Kapitel 17.

### Der Stärfere über den Starfen.

retter hatte nach jenem Pferdetampf unthätig zu hause gesessen, ber Sommer verdrossen, daß sich kein Abenteuer ihm darbot. Der Sommer war zu Ende und die ersten Schneeslocken meldeten den Winter. Er ritt ins Didithal hinab zu Dedun.

Dedun, der an jenem Julitage Gretters eiserne Griffe gespürt hatte, war durch das Geschent einer herrlichen Streitagt gang verschut und beide nun wieder gute freunde. Gretter übernachtete auf Dedunsstaetten und ritt dann weiter in's Datusthal. Dort wohnte seiner Mutter Bruder Joekul. Dieser verband mit der Bewirtschaftung seines hofes auch handelsreisen nach fremden Candern, war reich und stark, aber auch bochmutia.

Gretter wurde als Neffe herzlich aufgenommen und blieb drei Tage dort. Alles war in dieser Gegend voll von den hösen Streichen des Glam und von es den Verwüssungen auf Thorhallstaetten. Gretter erkundigte sich genau nach allen einzelnen Umfländen.

"Ich glaube ihr übertreibt," fagte er.

"Nein, alles die buchstäbliche Wahrheit," erwiderte Joeful.

"Nun, so hat der rechte Mann gefehlt, um den Sput zu bandigen. "Ich habe Cust hinüber zu reiten und dieses Glam Bekanntschaft zu machen."

"Thu' das nicht," sagte Joekul! "Bist du jetzt auch der stärkste Mann auf Island, so ist es doch etwas anderes mit Gnomen und Trollen zu kämpfen, als mit Menschen. hier mag ehrliche Kraft entscheid, dort siegt List und Teuselei. Und wenn du dein Ceben dabei verlierst, welch ein Kumnter für deine Eltern! Laß das, Gretter!"

"Dh, es ist nicht das erste Mal, daß ich solch einen Kampf wage," warf Gretter ein.

"Und der Ausgang ?" — "Es glückte mir!" —

"Aun ergählte er furg seinen Besuch im hunengrabe und seinen Kampf mit Kaar, dem Alten.

"So will ich auch bier nach Thorhallstaetten binüber und felbst zufeben, wie es dort fieht."

"Ich sehe", sagte Joekul, "es ist vergeblich, dir zu raten! Der Capfere ift nicht immer der Weise!"

"Und nicht jeder Prophet ift erleuchtet," gab Gretter gurud.

Sie trennten fich verstimmt ob diefer Stachelrede.

Muf Thorhallstaetten wurde Gretter fehr freundlich empfangen.

"Wohin die Reife?" fragte der Wirt, als fie beim Trinkhorne fagen. "Bei dir zu nächtigen, war mein Wille,"

"Sehr willkommen!" Doch es hat bisher den meisten die Lust gesehlt, hier die Nacht zu bleiben. Du weißt vielleicht nicht, daß es hier auf dem Hose purkt. Und es würde mir leid thun, wenn dir, meinem Gast, hier ein Schaden zustieße. Geht es dir selbst nicht an's Ceben, so weiß ich doch gewiß, du verlierst dein Pserd. Bisher ging es allen so, die hier nächtigten!"

"Kommt es auf ein Pferd an?" sagte Gretter. "Das ist leicht ersett!" —

"Gut, so bleibe," rief Thorhall froh, "und fei mir herzlich will-

Gretters Pferd wurde nun in einen festen Stall geführt, und ein startes Schloß por die Thur gehangt.

Früh ging man zu Bette. Aber dem gespannt horchenden Ohre des Gretter, der noch lange wach blieb, nahte kein Caut, kein Gepolter auf den Dächern, kein Aufstoßen der Thüren. Alles blieb die ganze Nacht hindurch vollkommen still. Als am nächken Morgen man sich begrüßte, sagte Thorhall vergnügt: "Dein hiersein, Gretter, hat uns Glückgebracht. Nach langer Zeit wiederum die erste ruhige Nacht! Doch, wie maa es deinem Oferde acaanaen sein? Das laß uns seben!"

Sie schlossen den Stall auf, beklopften und untersuchten das Dier von allen Seiten, fanden aber keine Spur von Verletzung an ihm.

Gretter sagte: "Entweder hort die Spukerei nun für langere Zeit auf, oder der Glam kommt nächste Nacht wieder. Ich werde darum noch eine Nacht hier bleiben und beobachten, was geschieht!"

"Richts Lieberes tannft du mir erweifen," fagte der Wirt.

Gretter blieb, und auch diese kommende Nacht verlief alles ruhig. Der Glam kam nicht auf den hof. Wer war froher als Chorhall? Die Jukunft hellte sich wieder vor seinen sorgenvollen Blicken auf.

Nun sah man nach Gretters Pferd. Freilich, hier stand es übel genug. Der Stall war erbrochen. Das Pferd war an die Chüre gezerrt. Seine vier Beine waren zerschmettert.

"Berlaß nich jett," sagte Chorhall, "wenn dir dein Ceben lieb ift, Gretter. Der Tod ist dir gewiß, wenn du bleibst; denn Glam wird dich die nächste Nacht selbst aupacen!"

"Sehen will ich doch den Schelm," erwiderte Gretter gemutlich. "Diefes Sehen ift, meiner Treu, der geringste Schadenersat fur den Derluft meines Sauls!"

"Mich gelüstet wenig nach diesem Anblick," sagte Chorhall schaubernd. Und nun erzählte er, wie der Glam schon damals ihm solch ein Grauen eingestößt hätte, als er aus dem Walde auf ihn zutrat. Dollends jeht, wo von jenem Kerl nur noch der Teussel übrig ist, der schon damals in ihm steckte. "Doch jede Stunde, die du hier bei mir bleibst, Gretter, ist mein Trost!" — —

Der Tag neigte fich und man legte fich zu Bette.

Gretter aber wollte in dieser Nacht seine Kleider nicht ausziehen. Völlig gewaffnet warf er sich auf eine Bank, dem Bette Chorhalls gegenüber. Er deckte sich mit seinem friesmantel zu, wickelte den einen Zipfel desselben um die füße, den andern zog er sich über den Kopf, doch so, daß er durch den Schlit hindurch alles übersehen konnte, was im Jimmer vorging. Dann stemmte er seine füße fest gegen die starke Seitenlehne der Bank.

Im Simmer brannte trube ein Cicht und warf feinen matten Schein auf die Umgebung.

Wie wuft und unheimlich fah doch alles hier aus.

Die Stubenthur, mehrfach geborsten, war gestickt und mit neuen Brettern übernagelt. Dach und Seitenwände des Zimmers zeigten starke Lisse und Söcher, notdürftig mit altem hausrat zugestopft und zugestellt. Die Möbel waren aus den Ecken gerückt und beschausrats war heil und ganz. Alles sah verwahrlost und ruinenhast aus. Über diese Derwüstung warf das Nachtlicht seinen bleichen Schein und iste alles noch spuksafter erscheinen.

Ein Drittteil der Macht mar ichon vorüber.

Da hörte Gretter auf dem Hofe ein gewaltiges Dröhnen. Mit schweren Schritten stieg jemand auf das Dach und stampste oben umber, so daß alles Gebälf knickte und knackte. Dann stieg es wieder vom Dache herunter und näherte sich der hausthür. Diese wurde ausgestoßen. Ein Ungesüm trat ein. Alls es sich zur ganzen höhe aufreckte, reichte der riesenhafte Kopf bis in den Dachsirst hinauf. Die einzelnen Abteile des Schlashauses trennten von einander nur niedrige Scheidewände aus holz. Der nach oben spiß zulausende Eustraum des Daches war allen gemeinsam.

Auf den Querbalken, welcher von Seitenwand zu Seitenwand unter dem Dadyraum hinlief, legte das Gespenst die gekreugten Armie und grinste in das Jimmer hinein. Der hausherr ließ keinen Laut von sich hören und Gretter wickelte sich seiter in seinen Mantel.

Glam bemerkte, daß etwas wie ein graues Bündel dort auf der Bank lag. Er schritt durch das Schlashaus hindurch auf die Bank zu und ariff in den Mantel.

Gretter ftemmte seine beiden fuße fest gegen die Bankpfosten und hielt das Kleid stramm über sich.

Glams Griffe vermochten nichts. Dann griff Glam jum zweiten Male zu. Auch diesmal gab der Mantel nicht nach.

Mun griff bas Gefpenft jum britten Male und zwar mit beiden handen. Bett gab ber Mantel nach, und Gretter, ber feine Dede fest um-

flammert hielt, fam baburch aufrecht gum Sigen.

Glam padte den einen Zipfel an, Gretter den anderen, fo gerrten fie. Der Mantel rift in der Mitte durch und blieb zur halfte in Beider handen. Das Gespenst betrachtete den gewen in seiner hand, verdust über die Kraft des Geauers.

In diesem Augenblid sprang ihm Gretter an den Ceib, umklammerte des Gegners Suffen und suchte durch den Drud der Faufte den Ruden

ihm ein gufniden.

Das Ungetum aber packte Gretters beide Schultern an. So hielten sie sich gefast und rangen mit einander. Alles wich, wohin sie stießen. Hier zersplitterten Bankpfossen, dort zerschellten Tische. Gretter stennnte seine füße fest, wo immer nur er einen halt sinden konnte. Aber das Ungetum war riesenstart. Es zerte den Gretter endlich aus dem Schlassause heraus.

Auf der Diele sing der Kamps mit verstärkter Hestigkeit wieder an. Das Ungeküm wollte den Gretter ins freie hinausschleppen. Dieser umflammerte mit seinen füßen, was nur erreichbar war, und widersetzte sich aus voller Macht. Denn er sprach bei sich selbst: "Kann ich schon hier im hause kaum mich wehren, so dien draußen verloren, wo mir jeder Rückhalt sehlt!"

Schon rift das Gespenst ihn zu der thausschwelle hin. Die Thur stand offen und der Mond warf auf die Diele seinen hellen Schein.

Die hausschwelle war von Stein und unter ihr der Boden hohl. Gretter halte feine beiden Suge unter die Steinschwelle und hielt fich so fest.

Das Gespenst zerrt mit aller Wucht. Es beugt sich hinten über. Es versiert das Gleichgewicht. Es fällt. Es schlägt mit seinem Rücken hart auf den Voden auf, so daß der ganze Hof davon erdröhnt, und Gretter, wie eine Katze, springt auf das liegende Ungefüm und umklanmer, seine Brust.

In diesem Augenblick sliehen die Wolken und legen die Mondscheibe frei. Ihr Strahl fällt auf die verzerrten Züge des Gespenstes. Grettest sieht in die surchtbar rollenden Augen und, vom Todesschreck gepackt, sinkt er ohnmächtig an der Brust des Ungekuns zusammen.

Gretter hat spater felbst gesagt, daß dieses der furchtbarfte Augenblick seines Cebens gewesen ift.

Mun öffnet Glam den Mund und fpricht, wie aus einem hohlen Grabe beraus, folgende Worte:

"Gretter, du hast dich sehr gemust mir zu begegnen, nicht zu "deinem Gewinn. Du bist stark Uder erst die Hässte jener Stärke hast "du erreicht, die dir vom Schicksal bestimmt war. Du solltest doppelt "son schicksal bestimmt war. Du solltest doppelt "fig stark werden, als du bist. Aum du mir ins Auge sahst, sind deine "Akräste gebunden. Ich kann dir nicht nehmen, was du hast, aber ich kann "verhindern, daß deine Stärke noch wächst. Bleibe, wie du bist. Diele "werden noch vor dir erzittern. Aber nicht Auhm, sondern Derbannung "wird dein Eos. Was du angreisst, wird dir misstingen. Einsam und elend wird dein Ende sein !"

Als das Gespenst diese Worte ausgestoßen hatte, erwachte Gretter aus seiner tiesen Betäubung. Er sprang auf, ris das Schwert von seiner Seite und schlug Glam damit den Kopf ab.

Borsorglich stellte er diesen Kopf an den Rucken des Ungetums, nach altnordischem Aberglauben das Mittel, ferneres Spuken des Getöteten zu verbindern.

Jett kam der hausherr heraus und, als er das Riesengespenst kopflos an der Erde liegen sah, und Gretter als den Stärkeren über dem Starken, da pries er laut Gottes Gnade und dankte Gretter mit den allerherzlichsten Worten.

Das lächste, was sie thaten, war, den Leichnam des Ungetüms zu verbrennen. Die Usche thaten sie in einen Sad und rergruben diesen tief unter die Erde. Darauf gingen sie in das haus zurud und der Taa eraraute.

Bretter legte fich zur Rube. Seine Glieder waren wie gerichlagen, und er fant in einen tiefen, bleiernen Schlaf.

Thorhall schiedte Voten zu all seinen Nachbarn und rief sie zusammen. Er erzählte die Ereignisse der verwickenen Nacht und den errungenen großen Sieg. Aller Meinung war: "Gretter hat nicht seinesgleichen an Mut und an Starke auf der Welt!" —

Aus seinem tiefen Schlaf erwachend, stand Gretter auf, neu gestärkt. Er sand an seinem Bette fostbare Aleider liegen, Chorhalls Geschent. Denn nur noch zeiten von seiner alten Aleidung hatte er abgestreift, als er nach dem Kampfe zu Bette aina.

Soonfelb, Gretter ber Starte.

Nach fraftiger Mahlzeit drückte er Chorhall und seinem Weibe Gubrun zum Abschiede die Hand. Gin stattliches Pserd wurde vorgeführt. "Alinm das zum Andenken von mir, sagte Thorhall, und dazu unseren beißesten Dank!" —

So Schieden fie.

Auf dem Hofe Mas im Datnsthale hielt er an. Der Bauer Thorwald begrufte ihn und horte den Bericht über feine letzte That.

"Ja, es war die härteste meiner Kraftproben und die Länge des Kampses machte ihn so heiß!"

"Jüg zum Mut die Mäßigung," sagte Chorwald. "Überwinde nicht bloß Riesen, sondern überwinde auch dich selbst, Gretter, dann bist du der beld von Island!"

"Dein Rat ist weise", sagte Gretter, "aber ich fürchte, nach diesem Siege über den Glam bin ich noch leidenschaftlicher geworden, als ich war, und wurde jest noch schwerer Beleidigungen ertragen!" —

Er ritt nach Bjarg zurud. Sein Chatendurst war fürs erste gestillt und der Winter stand por der Chure.

Gretter fpurte nach jenem Bingkampf eine große Beranderung in feinem Wefen.

Er war dunkelscheu geworden! Wenn der Tag erlosch und die Nacht herauszog, dann ergriff ihn eine unerklätliche Ungst. Er hatte Furcht, allein zu sein, oder durch das Dunkle zu gehen. Er glaubte allenthalben selssame Gesichter zu erblicken. Dann floh er vor sich selbst. Dann erzriff ihn der Durst nach Menschen und nach Gemeinschäft.

"Das hat mir der Glam angethan," fagte er. "Glam hat mir seine Augen gegeben!" —

Gretter war damals, als er den Glam besiegte, zwanzig Jahre alt! --

#### Kapitel 18.

# Ubermals nach Norwegen.

m kommenden frühjahr kam ein Schiff nach Island und brachte feltsame Kunde aus Norwegen. Dort hatte ein Chronwechsel stattgefunden. Der Jarl Svein war nach der für ihn unglücklichen Schlacht von Naes flüchig geworden und hatte das Land verlassen. In seiner Stelle ward Olaf haraldssohn, den die Geschichte später den heiligen nennt, König über ganz Norwegen.

Diel Merkwürdiges wußte man von diesem neuen Könige zu ergählen, besonders aber dieses, daß er in seinen hosstaat auch Ausländer aufnehme, jeden hervorragenden, streitbaren Mann, weß Geschlechtes und welcher Absunft er auch sei.

Gleichwie einst König Arthus von England — 550 — alle tapferen Helden seiner Zeit aus weit entlegenen Canden an seine Tafelrunde 30g und um sich vereinigte, so in seiner Weise auch König Olaf.

Das stachelte auch viele junge Islander an zum Aufbruch nach Norwegen, dort ihr Glüd zu versuchen; nicht zuleht unsern Gretter mit seiner eisensesten faust und mit seinem nach Chaten dürstenden herzen. Und er hatte um so mehr hoffnung, von König Olaf nicht abgewiesen zu werden, als Olafs Urgroßmutter Gudbjoerg eine Schwester seines Urgroßvaters Denund holzsuß gewesen war. So bestand zwischen ihnen Detterschaft.

Und einmal in das Gefolge des Konigs aufgenommen, hoffte er bestimmt durch rühmliche Chaten sich dort Geltung zu verschaffen.

Ein fremdes Schiff hatte bei Gaaser im Isafjord überwintert und wollte nun nach Norwegen zurück.

Gretter belegte auf ihm einen Platz und traf die Vorbereitungen zur Abreise. Usmund, der Vater, war nun schon recht alt und so schwach, daß er kaum noch das Bett verließ. Die Mutter Usdis dagegen, noch sehr rüstig, leitete, unterstützt von Utle, die Wirtschaft. Der viel jüngere Bruder Jluge war noch ein Kind. Alle waren mit der Ubreise des Gretter nach Norwegen einverstanden.

"Gretter ift ftart und thatenfroh," fagte die 2Nutter, und braucht

für seinen Ehrgeiz ein höheres Ziel, als das kleine Island ihm bieten kann. Cast ihn zurudgehen dahin, woher unser großer Uhn, der Wifing Ufelg fiammt, dem sie dem Beinamen "Klumpfuß" agben.

Wohl ausgerüstet, und von den Segenswünschen aller begleitet, verließ diesmal Gretter das väterliche haus und ritt nach dem Jlassorbinaus. Auf demselben Schiffe hatte auch der junge Thorbjoern ferdalang Dassac genommen.

Die Thorbjoerns, reich und ftol3, im Suden der Insel wohnend, waren den Ceuten auf Bjarg feind und namentlich dem Gretter, auf deffen große Kraft und wachsenden Aubn fie voll Neid binsaben.

"Gretter hat nicht den geringsten Mut, wenn die Übermacht ihm nicht zur Seite steht!" Das hatte einst ferdalang bei einem öffentlichen Belage spottend gesagt. Und dieses heraussordernde Wort hatte seinen Weg gefunden zu den Trinktischen auf Bjarg und die Missimmung dort nur verschärft.

Daher rieten die Freunde dem ferdalang: "Reise nicht auf demfelben Schiff zusammen mit Gretter. Ihr beide auf einer Planke, nein, das giebt nichts Gutes!" —

"Pah! das sollte meinen Reiseplan ändern? Sprecht mir nicht davon! Beschlossen ist beschlossen!" sagte ferdalang und machte sich reisestertig.

Er tam aber fo fpat jum fjord binab, daß das Schiff bereits unter Seael lag.

Um Strande von Gaafer lag ein Holzschoppen mit Cagerraumen und einem Obdach für die Matrosen. Dort sollte von den Ceuten soeben die Abendmahlzeit eingenommen werden. Die Matrosen waren an den Strand gelaufen, um sich die Hande zu waschen.

Da sprengte Thorbjoern Ferdalang herbei, ein stolzer, fraftvoller Sbeling.

"Was giebts Neues, herr," fragten die herzufpringenden Matrofen, als fie dem Reden Oferd und Bügel hielten.

"Nichts von Belang! — Es mußte denn sein, daß der alte Usmund auf Bjarg neulich gestorben ift."

"Da hat ein biederer Bauer die Welt verlassen," sagten die herumsiehenden Ceute. Aber sprich, "woran starb der Greis?"

"Ein geringes Ding brachte den Reden ums Ceben. Er fand feinen Cod, indem er, wie ein hund, vom Rauch der Badeftube erstickte.

Ein großer Schade ist das nicht, denn der Alte war schon kindisch geworden!" —

"Du sprichst ungebuhrlich von solch einem Manne, sagten die Ceute; und dem Gretter gefällt es sicher nicht, wenn er das hört!" —

"Das foll mir gleich fein," braufte ferdalang auf. "Gretter muß fein Schwert bober ichwingen, wenn ich por ihm mich fürchten foll!" -

Gretter, der in der Bude sag, hatte durch die leichte Bretterwand hindurch jedes Wort gehört; aber er hatte sich bezwungen und war dem hochmutigen Manne nicht in die Rebe gefallen.

Aun trat er hinaus, die Stirn gerunzelt, die hand am Schwerkfnauf. "Das weissage ich dir", zerdalang, sprach Gretter, "daß du am Rauch "der Badestube nicht ersticken wirst und vermutlich zu keinem hohen "Allter kommst. Ich sinde es ungeziemend, über unbescholtene Leute so "zu spotten."

"Und ich, erwiderte ferdalang, brauch keinen Cehrmeister, am wenigsten dich!"

Gretter fana :

freche Zungen freche Ceute Werden bald Des Todes Beute.

"Dein Spruchlein ist ungefährlich und bringt mir den Cod nicht um eines Baares Breite naber," hohnte ferdalang.

"Reine Weisfagungen gehen gemeinhin bald in Erfüllung!" rief Bretter.

Dann riß er sein Schwert aus der Scheide und führte einen wuchtigen Schlag gegen Ferdalang. Der wollte sich decken, that es aber so ungeschickt, daß Gretters Schwert ihm die Handwurzel durchschnitt, und so ties in den Hals eindrang, daß der Kopf zur Seite fiel, vom Rumpf sich trennend.

"Das find gewaltige Hiebe, die dieser Mann austeilt." sagten die norwegischen Kausseute. "Solche Recken such unser König, Olaf. Gretter, du wirst ihm willkommen sein! Thorbjoern Serdalang aber hat seinen verdienten Cohn bekommen, denn er hat frech und spottend von deinem Dater gesprochen."

Kurg barauf lichtete bas Schiff feine Unter und tam gegen Ende

des Sommers nach hoerdeland in Norwegen. Hier hörten fie, daß König Olaf nach Drontheim fich begeben habe.

Um dorthin zu gelangen, bestieg Gretter ungefaumt einen Kuftenfahrer und steuerte nordwarts.

### Kapitel 19.

### Usmund's Testament.

horbjoern Degnamegin war der nächste Verwandte des ferdalang und ihm lag es nach Sitte und Aecht ob, dessen Cod ju rächen. Je alter die Spantung zwischen den Chorbjörn's und dem hause Izjarg war, um so mehr mußte man auf einen baldigen bibigen Ausbruch der keindseliakeiten gesaßt sein.

Um diefe Zeit fühlte Usmund haerulang fein Ende naben,

Noch einmal versammelte er seine Verwandten und Nachbarn nach Bjarg um sich und sagte ihnen sein Cestament. Aicht schristlich und geheim testierte man damals, sondern mündlich, offen, vor vielen Zeugen, überzeugt von der Unverlesbarfeit des gesprochenen Manneswortes.

"Ihr, meine Brüder, Verwandten und freunde," sprach Usmund, "ich ruse Euch als Zeugen an, daß ich diesen hof und alle nieme kahrende habe meinem Sohne Attle übergebe. Aber feinde sind ringsum. Daher bitte ich Euch, meine Verwandten, steht ihm bei! — Über Gretter tresse ich keine Bestimmung. Sein Schicksal ist ungewiß. So stark er ist, so unbesonnen ist er und schaftl sich und uns damit viele fährnis, so daß er seinen Verwandten keine Stütze sein wird. Juluge ist noch ein knade; er wird aber dereiust ein wackerer Mann werden."

Nach diesen Worten lehnte Usmund sein greises haupt in die Kissen zurück und verschied.

Er hatte auf Bjarg eine driftliche Kirche erbaut. Neben ihr wurde er auch begraben, unter dem Geleit aller Männer seiner Harde, welche in seinem hingang einen schweren Verlust tief betrauerten.

Utle übernahm an der Seite der Mutter die Wirtschaft und führte sie mit allem fleiß. Gegen Ende des Sommers beschloß er eine Reise nach dem außersten Westen der Insel, nach Snaefellsnes, um dort getrocknete fische für den Winter einzukaufen. Ju diesem Iwecke wurden sieben Pserde mitgenommen, um die gekauften Waren darauf zu verfrachten, nehlt fink Kneckten.

Auf dem hinwege fprach er auf Melar vor, um dort feine Schwester Ranveig und feinen Schwager Gamle zu besuchen.

Der Bruder Gamle's, Grim Torhallsohn, schloß sich ihm für diese Reise an. Nach Erledigung des Geschäftes kehrte die Karawane auf demselben Wege zurud.

Thorbjoern Dernamegin hatte von dieser Reise gehört, und stiftete zwei junge Manner, den Gunnar und den Thorgeir, die Schne Thorer's auf Gard, welche gerade in seinem hause zum Besuch waren, an, dem heimkehrenden Utse aufzulauern und aus dem hinterhalt ihn zu überfallen.

Das gefchah.

Sobald Utle's Karawane Gard passierte, verlegten beide Brüder, unterstützt von sechs reisigen Knechten, ihm den Weg.

"Ihr Ceute von Bjarg, gebt Genugthuung für Thorbjoern ferdalang, den Gretter erichlug," riefen fie.

"Meine Sache ist es nicht, diese Buße zu zahlen," erwiderte Utle rubig, "und dein Recht ist es noch weniger, sie zu fordern."

"Wenn nicht mein Recht, so doch mein Wille," schrie Gunnar. "Auf, greift sie ant Cast uns diese Gelegenheit nüten, so lange Gretter noch fern ist."

Sie waren acht gegen fieben.

"Es kann uns weder Ehre noch Auten bringen," fagte Atte, "wenn wir uns gegenseitig unfere Unechte hier tot schlagen. Gunnar, stelle dich doch allein zum Kampfe mir gegenüber. Wir beide wollen mit einander den Streit aussechten."

Uber bas wollte Gunnar nicht.

Mun kam es jum handgemenge aller. In diesem totete Atle den Gunnar. Chorgeir, der seinen Bruder fallen sah, wollte entstliehen, aber Grim solgte ihm mit geschwungener Streitart und trieb diese so ties in des Gegners Rücken, daß er nicht wieder aufstand. Außerdem waren drei ihrer Unechte tot. Den letzten Drei schenkten sie das Ceben.

Der Überfall mar gescheitert. Die Ceute von Bjarg hatten einen glanzenden Sieg ersochten.

Utle und Grint verbanden ihre Wunden, ließen die Caften wieder auf die Oferde ichnallen, und gogen beintwarts.

Doch die Gewitterluft hatte sich durch diesen Zwischenfall nur verschärft. Der Doppeltod zweier Edler legte neuen Zundstoff um das alte Saus.

Darum blieben zum Beistande Utle's den ganzen Winter hindurch in Bjarg versammelt Grim, dessen Bruder Gamle und Utle's alterer Schwager Glum, der Sohn des Uspak, seiner Schwester Chordis Mann.

So ftand die familie einmutig gufammen in der Stunde der Befahr.

Dies verhinderte einen Aberfall mahrend des Winters.

Aber zum fruhjahrsthing in hunavatn meldete Chorbjoern Dernamegin feine klage an.

Beide Parteien zogen mit ftartem Gefolge vor Bericht.

Unf Utle's Seite standen alle seine Verwandten, zahlreich und machtig.

Nach dem Rechtsgange durfte jede Partei einen Unwalt sich nehmen.

Utle mahlte Chorwald, Usgeirssohn, und Chorbjoern mahlte den prachtliebenden und klugen Soelve mit dem Beinamen der Hehre, weil er überall, wo er auftrat, fich Geltung zu verschaffen wußte.

Diese Unwälte hatten die Pflicht, auf einen friedlichen Bergleich binguwirken.

Auf Atle's Seite murde geltend gemacht, daß Chorer's Sohne fich in ben hinterhalt gelegt und zuerst angegriffen hatten.

Diese fiel schwer in's Gewicht, ebenso Utle's friedliebender Charafter, ben jedermann fannte.

Die Entscheidung lief darauf hinaus, daß nur halbes Blutgeld fur bie Getoteten von Utle zu gablen fei.

Diefer Bergleich wurde zwar angenommen, aber nur von Utle mit ganzem, dagegen von Chorbjoern mit halbem Berzen. Zögernd reichte

er feine hand. Dann wandte er fich ab, und in feinen finsteren Mienen stand geschrieben das Wort: "Unsere Rechnung ift noch nicht quitt!" —

#### Kapitel 20.

### Utle's Ende.

in Mann, Namens Ale, diente als Knecht auf Chorbjoerns hof; aber er war faul und widerspenstig. Oft von seinem Knecht zu Boden und prügelte ihn durch. Die folge war, daß Ale aus dem Dienst lies. Er ging nordwärts über die Felsen nach dem Midfjordsdal und meldete sich auf Bjarg zur Arbeit.

Utle wollte ihn nicht nehmen, besonders als er horte, daß der Mann dem Chorbjoern aus dem Dienst gelaufen sei; vielmehr forderte er ihn auf dorthin gurudgutebren.

"Ich gehe nicht wieder zurück, koste es, was es wolle," sagte der Unecht. "Chorbjoern hat mich beinahe erwürgt. Dich rühmen die Leute als milde und gut. Laß mich bei dir arbeiten!"

Utle antworte: "Ich habe Dienstleute genug, und mochte mit Chorbjoern nicht in Streit kommen. Ich rate dir, geh' gurud."

"herr, nur wenn du mich wegprügelft, werde ich weichen."

Atle hatte ein weiches Herz und ihn dauerte der Knecht.

Richt formlich nahm er ihn alfo in feinen Dienst, aber er duldete, daß er blieb.

Ale ging nun mit Atles Unechten jeden Morgen hinaus und schaffte, als ob er hundert hande hatte. So trieb er es bis in den Sommer binein.

Utle redete ihn niemals an, aber er ließ ihm das Effen reichen.

Thorbjoern hatte ersahren, daß Ale auf Bjarg in Arbeit sei. Mit zwei Mannern ritt er nun dortsin, um Atle zu sprechen. Als dieser aus dem Hause getreten war und den Ankömmling begrüßt hatte, sagte Thorbjoern:

"Noch einmal, Atle, suchst du alte Bleidigungen gegen mich zu erneuern! Warum hast du meinen Knecht in deinen Dienst genommen ? Das nenne ich ein unredliches Betragen!"

"Ich hatte keinen Beweis dafür, daß Ale dein Knecht sei," sagte Alte. "Erbringst du den Beweis, werde ich ihn nicht behalten. Doch wider seinen Willen aus meinem hause wegprügeln den Mann, das mag ich auch nicht."

"Thu, was du verantworten kannst," sagte Thorbjoern. "Aber ich fordere mein Recht! Ich verbiete des Mannes Urbeit auf deinem hofe und verlange seine Auslieferung."

Utle machte eine abwehrende Bewegung.

"So komme ich noch einmal wieder," drohte Thorbjoern, "und es ist nicht gewiß, ob wir uns dann so friedlich von einander trennen, wie heute!"

Utle erwiderte gelaffen: "Ich bleibe zu haufe und erwarte, was kommen wird."

Als die Arbeitsleute abends nach haufe kamen, ergalte Atle fein Gefprach mit Thorbjoern und forderte Ale ernstlich auf, nun wegzugehen.

Alle antwortete: "Das Sprüchwort ist wahr, große herren sind die "Ersten, welche ihr Wort nicht halten! — Ich habe dir den ganzen Sommer "hindurch gearbeitet, als gelte es mein Ceben, in der hoffnung, du würdest "mich schügen! Alemals hätte ich geglaubt, daß du mich jett noch sort-jagen würdest! — Herr, vor deinen Augen hier will ich lieber mich tot-"schalen lassen, es du beine hand von mir ziehst und mich dem Chor"bioern auslieserst!"

Utle wurde von Mitleid für den Mann ergriffen, und fand fein herz ihn fort zu ichicken.

So verlief die Zeit.

Es war heuernte und ein Regentag.

Die eine halfte der Unechte war droben auf den Bergwiefen, die andere unten am fjord jum fischfang.

Utle war nur mit gang wenigen Ceuten gu Saufe.

Die Mittagsstunde war herangekommen, was man freilich an keiner

Uhr ablesen konnte, die es nicht gab, sondern nur nach dem Stande der Sonne abschätzen.

Der hof lag im tiefften frieden.

Da ritt Thorbjoern Dernamegin auf den hof. Er hatte einen helm auf dem Kopfe, ein Schwert an der Seite, und in der hand einen Spieß mit breiter Spike.

Er ritt an die geschlossene hausthur und pochte; dann aber 30g er sich mit rascher Wendung hinter die hausede zurück, so daß der Öffnende ihn nicht sehen konnte.

Eine Magd steckte den Kopf zur Thure hinaus und lugte in den hof hinein. Da sie aber niemanden fah, so schlug sie die hausthur wieder zu.

"herr", fo meldete fie dem Utle, "es ift niemand draußen."

In demfelben Augenblicke giebt es wieder einen Schlag gegen die hausthur, und zwar einen ftarkeren, als zuvor.

Utle fprang auf.

"Dhne Zweifel ist da ein Mann, der mich sprechen will; doch, wie es scheint, in keiner freundlichen Absicht."

Mit diesen Worten schritt Alle selbst zur hausthur und sieß sie auf. Es regnete draußen start. Darum trat er nicht in's freie, sondern beugte nur den Operkörper vor, indem er beide hande gegen die Pfosten stemminte.

Plotflich sprang Thorbjoern vor die Thure hin und setzte dem überraschten und wehrlosen Utle den Spieg auf die Brust, scharf zustogend.

Der Speer drang tief ein und Utle brach gufammen.

"Das sind die breiten Spiese, die man jest meistens führt." Dies waren seine letten Worte.

Die Weiber eilten herzu und fahen ihren herrn tot auf der hausschwelle liegen.

Torbjoern Dernamegin, der wieder zu Pferde gestiegen war, hielt still und bekannte sich laut zur That. Dann ritt er nach hause.

Asdis befahl, die Unechte vom felde und aus dem Hjord zu rufen. Dann ordnete sie die Dorbereitungen zum Begrähnisse an und Asse wurde neben seinem Dater bestattet. Klug, leutselig, friedliebend, wie er gewesen war, schied er, allgeniein betrauert.

Blutgeld wurde für Utles Cod von seinem Mörder weder angeboten noch verlangt.

Es lag nach Gesetz und Recht dem Gretter ob, diese Genugthuung zu fordern, wenn er nach Island zurückgekehrt sein würde. Das schien noch lange hin. Und einstweilen saß Torbjoern Dernamegin, wenn auch von vielen ob dieser seigen That verachtet und gehaßt, doch unversolgt auf seinem hofe.

### Kapitel 21.

# Die Schwimmprobe.

ir verließen Gretter in dem Augenblick, als er in Hoerdeland angekommen, einen Küstenfahrer bestieg, um nordwärts zu gehen, nach Drontheim zu, dort König Olaf aufzusuchen.

Muf der Reife nach demfelben Biele befanden fich auch zwei andere junge Islander, namlich Thorgeir und Stegge, Sohne des Thorer, eines angesehenen hauptlings, ber auf Bard im Abalthale wohnte. Thorer mar ein welterfahrener Mann, hatte viele Reifen und gewinnbringende handelsgeschäfte gemacht. In Norwegen war er fehr befannt und erfreute fich der besonderen Gunft des Konigs Dlaf, sowie des Bischofs Sigurd, der es nicht für ju gering geachtet hatte, ein Kaufmanusschiff, welches Thorer in Norwegen fich hatte bauen laffen, mit feinem Segensfpruch zu weihen. Dieses Schiff hatte nun ausgedient und fein herr mar des Reisens mude. So ließ er denn das fahrzeug zerschlagen und als altes holz aufbrauchen, welches in dem fo holzarmen Island ein Schat war. Dagegen die beiden geschnitten Gallionsfiguren brachte er gur Erinnerung, wie jum Schmud, über feiner hausthure in Gard an. Bugleich dienten ihm diefelben bort als Wetterpropheten. Denn, wenn ein faufender Con in dem einen Bildwert fich horen ließ, dann gab es ficher einen Sturm aus Suden, und, wenn in dem anderen, einen Sturm aus Morden.

Thorer, als weltkluger Mann, wollte die vorteilhaften Verbindungen, die er sich in Norwegen während eines sleißigen Lebens erworben hatte, für seine Jamilie fruchtbar machen, und, sobald er von dem entscheidenden Siege bei Naes und dessen glängenden Jolgen für König Olaf gehört hatte, beschloßer, seine beiden Söhne Thorgeir und Stegge mit warmen Empsehlungen hinüber zu senden, damit sie als hosseute in König Olafs Gesolae Aufmahme fänden.

In eben diesem Gerbst waren fie, mit einem größeren Schiff im Suden von Aorwegen landend, gleichfalls auf einen kleinen Kussenfahrer übergegangen, um durch die Scharen nordwarts nach Drontheim zu ziehen.

Dieselbe Straße hinauf zog nun auch Gretter, und ein eigentümliches, für Gretter so schwer verhängnisvolles, Geschick ließ die Candsleute hier auf einander stoßen.

Es war ein unfreundlicher Tag auf der Scheide zwischen Gerbst und Winter. Schneesturm und starter frost hatten die Reisenden aufgehalten, ihre Glieder erkaltet, ihre Krafte erschöpft.

Des Nachts wagte man nicht die Reise fortzusetzen. Für solche fälle lagen längs der viel befahrenen Wasserstraße hier und da am Strande Schuthfäuser, welche den Reisenden notdürstigen Unterschlupf für die Nacht gewährten.

In solch einen Schuppen flüchtete fich auch die Reisegefellichaft, mit ber Gretter fuhr.

habe und Cebensmittel hatten fie ans Cand geschafft, und man suchte sich nun notdurftig in dem oben und kalten Raume für die Nacht einzurichten.

Aber eins fehlte ihnen, und das war doch das Notwendigstell — Draußen heulte der Sturm, der Schnee drang durch alle fugen und in dem eisigkalten, finsteren Raume fehlte das — Keuer!! —

Kein feuer, um daran die erstarrten Glieder zu erwärmen, kein Keuer, um daran eine Suppe sich zu kochen, und sie dem ausgekalteten Magen anzubieten; kein feuer, um dem Jimmer Licht, dem Körper Ceben, dem Herzen Mut zu geben!!

Und woher diefes feuer nehmen? -

Man verstand es damals, durch das Jufammenschlagen von Stahl und feuerstein einen funten zu erzeugen. Uber, um diesen funten aufzusangen, dazu gehörte Junder, der nicht immer zur Stelle war, und, um eine Klamme aus dem Künkchen groß zuziehen, dazu brauchte man trodenes Reisig. Dieses sehlte unsern Reisenden hier völlig! — Woher sollten sie also Keuer nehmen? —

Man schickte sich an, ohne etwas Warmes genossen zu haben, in wollene Decken gewickelt, in den Ecken des unfreundlichen Raumes zur Nachtrube sich binzustrecken.

Da bemerkte einer der Reisenden, durch eine Churfpalte in die Nacht hinauslugend, einen Keuerschein in der Kerne.

"Dort drüben brennt ein Cicht!" meldete er.

"Ein Licht?" wiederholten die Reisenden. Und, wie ein freudenschrei, ging das Wort durch den Raum: "Ein Licht!" —

"Ja, ja, ein Cicht, ein geuer!" fagte einer der Matrofen. Aber es ist weit; es ist jenseit des Sundes!" —

"Wer uns von dort her einen Feuerbrand herüberholen könnte! — Der wäre ein Wohlthäter und ein Held!" — So sagten die Kausleute. "Und reich genug wollten wir ihn lohnen!" —

"Könnt ihr nicht mit dem Schiff hinüberrudern?" drangten die Kaufleute die Matrofen.

"Nein herr!" "Das ist ganz unmöglich," sagten die Matrosen. "Die Nacht ist rabenschwarz, der Sturm heult, der Sund ist breit und die Wellen gehen hoch! — Es ist ganz unmöglich!" —

"In alter Zeit," warf Gretter ein, "hat es gewiß Manner gegeben, die das nicht für unmöglich hielten; die vor solch einem Wagestück nicht zurückbebten!" —

"In alter Zeit!!" — "Ja, was nütt uns das?" sagten die Kausseut! In dieser Stunde! wo uns die Tahne im frost zusammenschlagen und der hungernde Magen belli! Heut, schaff uns den helden zur Stelle, der uns den erwärmenden feuerbrand herüberbringt!" —

"Es ift fein Kunftftud, das ju thun!" warf Bretter ein.

"Willst du es wagen? Gretter!" — "Willst du es wirklich?!" riefen alle, aufspringend.

"Man fagt, du feist der stärkste Mann auf Island! Craust du dir das zu?" —

"Ich trau' mir's zu! — Ja!" — — "Aber ein Gefühl in meiner Brust halt mich davon zurück! — Ich fürchte, wenn die Chat auch groß ist, mein Cohn wird klein und schlecht sein!" —

"Wie kannst du so etwas sagen?" fielen die Kaufleute mit Cebhaftigkeit ein. "Wie kannst du denken, daß wir so schlechte Kerle sind, daß sie den Dank schuldig bleiben!" —

"Du fiehft unfere 27ot! Kannft du uns helfen, fo zaudere nicht!" -

"Ich will den Versuch denn machen!" entschied Gretter. Aber, ich wiederhole es noch einmal, eine Uhnung sagt mir: "Nichts Gutes werd' ich hieraus ernten!" —

Er warf feine Kleider und Waffen ab, legte weite Beinkleider an, that einen Friesmantel um, den er, mit einem Basteil ausschabe, fest um die Cenden gurtete. Endlich griff er nach einem Copf, um den Beuerdrand darein zu bergen, befestigte ihn an einer Schnur und warf diese Schnur um seinen Sals.

Dann stieß er die Thure auf und trat in die finstere Nacht hinaus. Der Sturm pfiff, die Schneeflocken fielen, das Meer schlug schwer an das Gestade.

Gretter warf sich in die flut. Man hörte, wie er mit wuchtigen Urmen die Wellen teilte.

Alle drangten fich an die Thur und starrten in die Finsternis hinaus und lauschten.

"Er ist von Sinnen," murmelten die einen. "Der kehrt nicht wieder," sagten die andern. "Die Wellen werden sein Grab!" Horch! Wie sie, rauschend, schon sein Sterbelied singen!"

frosteind schlugen fie bie Thure zu und drückten fich wieder in ihre Eden.

Gretter schwimmt. Bald liegt sein Ceib tief unten in den sich brechenden Wellen, bald hoch oben auf dem Kamm der schäumenden Hut. Aber er teit mit Macht die Wogen. Die Sterne über ihm, das geuer am jensteitigen Strande sind seine Jührer. So hält er seinen Cours. Der Schnee gradt sich in sein haar. Eiszapsen hängen sich an seinen Bart. Er achtet es nicht. Er verfolgt sein Fiel, er erreicht es und steiat an's Cand.

fester Boden wieder unter seinen füßen! — Er schüttelt sich, er streckt die Glieder. Aber sein Friesmantel, vom Wasser voll gesogen, ist zu Eis erstarrt. Ihm weiten Bogen sieht er bauschig ab von seinen Schultern, von seinen Schenkeln, und giebt ihm einen riesenhaften Umsang. Das haar mit Schnee durchsetz, Eistroddeln an dem Bart, so sieht er da, mehr einem Unactum der Meere, als einem Menscha gleich.

Wenige hundert Schritte vom Gestade sieht ein haus, aus dem der begehrte feuerschein in die Nacht hinaussunkelt.

Wüster Carm, wie von Sechern, dringt aus bemfelben an den Strand. Gretter schreitet auf das haus zu.

Er ftoft die Chure auf, er tritt hinein.

Im Innern der thätte, mitten auf dem Erdboden angegundet, brennt ein helles gener. Stroh in Bundeln liegt rings umher. Auf ihnen, wie auf Polstern ausgestreckt, liegen zechende Manner, zwölf an der Zahl.

Es find Thorers Sohne Thorgeir und Stegge mit ihrer Begleitung, die auf gleicher fahrt, wie Gretter, hinauf nach Drontheim find.

An dieser Seite des Sundes haben sie Unterschlupf in dieser hütte gesucht vor dem Unwetter, wie die Acauseute drüben. Und, um das zeuer gelagert, suchen sie die Kälte mit dem vollen Erinkhorn, freisend von hand zu hand, zu überwinden.

Sie erkennen Gretter nicht; wie follten sie es auch in dieser wunderfamen Verkleidung. Sie halten ihn für ein Meeresungetum, für einen feindlichen Damon, der nahen flut entstiegen.

Erschreckt springen sie von ihren Strohbundeln auf und starren den Eindringlich an. Dann löst sich das Entsetzen, und sie greisen, was sie sassen, die einen Anderstangen, die anderen Cangenschäfte, die dritten reißen zeuerbründe aus der Glut und schlagen auf das eingetretene Ungeheuter los, daß die zum en steben.

Gretter stößt sie zurud und, rasch zum Leuer vordringend, ergreist er einen zeuerbrand, nicht, um als Wasse ihn zu brauchen, nein, er birgt ibn soralich in dem Coof, der auf seiner Bruit berabbanat.

Er hat den Schat, um den er mit dem Einsatz seines Cebens hart gerungen; er birgt ihn sicher, und zieht sich nun, in der Berteidigung, langsam zurud auf demselben Wege, auf dem er tam.

Die Manner folgen ihm verblufft, erfreut.

Das Ungetum weicht vor ihrem Drohn zurück. Es stürzt sich wieder in das Aleer, aus dem es kant; der Sieg blieb offenbar in ihren handen Und sie streckten sich wieder behaglich auf die Strohbündel aus, das überstaudene Albenteuer mit Sang und Trank zu seiern, die der Washn die Knoten der Vernunst, der Schlaf das Band der Glieder löst.

Gretter legt denfelben Weg gurud, auf dem er tam. Er durchteilt die flut, durchquert den Sund und steigt ans Cand.

Der sorglich gehütete feuerbrand halt noch die Glut. In der hütte

wird es nun lebendig. Man trägt herbei, was brennbar ist. Der Funkt teilt sich mit. Die Glut schwillt an. Die Flamme bricht hervor. Die Nacht wird hell und erquickende Wärme strahlt an die starren Glieder. Alles bricht im lauten Jubel aus und preist den Gretter.

"Dir ist niemand gleich!" so rufen sie alle. "Du bist ein Held!" Gretter wirft sein Eistleid ab, schüttelt aus haar und Bart den Schnee und streckt sich unter warmen Decken aus, bis Träume seine Seele umspielen, in denen Wogen branden, Klammen gischen und eine tapfere Menschensele, zwischen beiden kampfend, untergeht.

Der Tag erwacht, man treibt zum Aufbruch, zumal das Wetter aut und der Wind aunstig war.

Als die Matrofen vom Cande abstiefen und die Segel gesetzt hatten, entstand bei den Kaufleuten der Wunsch, quer über den Sund zu sahren, und den Plat samt den Mannern aufzusuchen, von denen Gretter gestern den Feuerbrand berüberaeholt hatte.

Wer malt aber ihr Erstaunen, als am jenseitigen User kein haus mehr zu sehen war, sondern nur noch ein Uschenhausen, untermischt mit verkohlten, menschlichen Gebeinen.

Offenbar war in verwichener Nacht das haus bier nit allen Ceuten, welche darin gewohnt hatten, bis auf den Grund niedergebrannt.

Woher war das gefommen? -

Man denke an das offene Jeuer mitten in dem Hause, an die Strohhündel dicht dabei, an die trunkenen Manner, auf diesen Bundeln liegend, zechend, und man wird leicht begreisen, wie da ein Brand entstehen, und um sich greisen konnte.

Thorer's Sohne gingen trunten und ichlafend im geuer zu Grunde burch ibre eigne Schuld.

Aber die Kaufleute wandten die Sache anders.

Es ist die Urt gemeiner Seelen, die Psiicht der Dankbarkeit zu hassen, und sie gerne von sich abzuwälzen, sei auch das Mittel dazu noch so niedrig und gemein.

Die Kaufleute waren dem Gretter ihren Dank noch schuldig für seine kuhne Chat von gestern! — Wie ihn gablen? —

Ihr bofes herz gab es ihnen ein, als fie die Brandstätte umstanden, den helden, dem fie sich verpflichtet saben, herabzudruden zum Derbrecher, den fie anklagen konnten.

Und ihr Mittel dazu war das giftdurchtrantte Wort.

Shoenfelb, Gretter ber Starfe.

"Gretter, bist du vielleicht an diesem Unglud schuld?" so fragten sie, auf die angesohlten Menschenknochen zeigend.

"Du drangst gestern in das haus hier ein, du risselt den feuerbrand hier aus der Glut! Wie leicht verstreuen sich da die Junken. Das Stroh entzündet sich, zulest das haus! Kein Zweisel, deine Chat, sie war die Ursache für diese Brandungsläck, für den Cod dieser Manner!"

"Ich sehe nun", sprach Gretter ernst, "daß meine Uhnung von gestern wahr gesprochen hat:" "Ihr werdet mir die Wohlthat, euch den Feuerbrand geholt zu haben, nur schlecht belohnen!" —

"Deine Wohlthat war das ärgste Bubenstud," schrieen die Kaufleute. —

Dh, daß es doch der verderbten, menschlichen Aatur inne wohnt, das Wisse schneiler auszunehmen, zu glauben, zu verdreiten, als das Gute. Wie schneil schlägt bei der wandelbaren Menge das "Hosianna dem Sobne Davids" um in das: "Kreuicat ihn!"

Die Schisselute, wie hatten sie noch gestern den Gretter bewundert und gepriesen, als er mit dem ersehnten Zeuersunfen zu ihnen in die hatte trat. Und jest sprachen sie es mit derselben Geläusigkeit den täckschen Kausleuten nach: "Deine Chat, sie war das ärgite Bubenstäck!"

Gretter fagte: "Ich erfahre es wieder, daß man bofen Ceuten teine handreichung thun foll!" -

Man stieg nun in das Schiff und setzte die Jahrt gemeinsam fort. Kängs der Küste verbreitete sich schnell die Machticht von den verbrannten zwölf Mannern und, daß es Chorers Sohne aus Island mit ihrem Gefolae gewesen waren.

Und, wo die Kaufleute hinkamen, beeilten sie sich ihrerseits hinzuzusetzen: "Gretter, der Starke, Asmunds Sohn aus Island, ist es gewesen, der an ihrem Tode schuldig ist. Er hat die Hütte, in der die Männer nächtigten, in Brand gesteckt!"

Da Gretter sich dieses heimtückische Gerede verbat, tam es zum Streit und in einem der nachsten hafen verließ Gretter das Schiff.

So hatten sich denn seine guten Aussichten für Norwegen, ganz ohne seine Schuld, sehr getrübt. Ihn versolgte ein boshaftes Gerede, gegen welches er sich nicht wehren konnte, und seine hochherzige Chat drohte, ihm zum Aluch zu werden!

Er hoffte indes auf den gerechten Sinn des Konigs Dlaf, und eilte zu ibm gu kommen.

#### Rapitel 22.

# König Olaf.

eie Ereignisse, welche in biesem Kapitel erzählt werden, fanden statt im Jahre 1010.

König Olaf weilte in Drontheim und war über das Dorgefallene bereits unterrichtet, als Gretter dort eintraf. Einige Cage vergingen, ehe es diesem gelang, dem Könige vorgestellt zu werden.

Es geschah in einer Versammlung, in welcher ber König die Edlen seines Reiches und die fremden von Auszeichnung empfing.

Gretter trat por den Chron des herrschers und verneigte sich tief. "Bist du Gretter der Starke ?" redete ihn der Konig an.

"So nennt man mich," Berr.

"Du bist in der Chat fraftvoll von Gestalt! — Was ist bein Begehr?"

"Ich bin vor dich hingetreten, o König, weil ich hoffte, durch beinen Beistand von schwerer Beschuldigung mich zu befreien, die man gegen mich gerichtet hat. — Denn ich versichere meine Unschuld!"

"Ich weiß, um was es sich handelt", sagte König Olaf; "aber es ist nicht gewiß, daß es dir gelingen wird, dich von diesem Verdacht zu reinigen, obwohl es mir scheinen will, daß du nicht vorsätzlich diese Leute verbrannt bast."

"Erlaube herr, daß ich den Vorgang schlicht ergable, und so am beften die Beschuldigung widerlege!" —

"So fprich! - Und fprich die volle Wahrheit!" -

Gretter erzählte nun das Ereignis, wie von uns berichtet, und schloß mit den Worten: "Es waren, herr König, alle jene Manner "noch am Ceben, als es mit gelang mit dem zeuerbrand das haus zu "verlassen! — Ich habe nichts weiter zu meiner Rechtfertigung, als mein eigen Wort. Jene Manner, die für mich zeugen konnten, und sicher "teugen würden, sind alle tot!" — — — — — — — — —

"Genügt mein Wort dir nicht, so bin ich bereit auf jede gesesslich, "zulässige Urt von dieser schweren Unklage des Mordbrandes mich zu reinigen!" —

Er perneiate fich und fcmiea.

Der König antwortete: "Wo der Menschen Zeugnis sehlt, da mag der Allwissende, den wir antusen, mit seinem Urteil eingreisen. Gretter, es ist unser Wille, zu erlauben, daß du durch die Eisenprode dich reinigen darst. Du sollst glübendes Eisen in deinen händen tragen. Bleibt deine haut dabei unversehrt, so sprach Gott für dich, und du bist gerechtsertigt. Zeigen deine hände Brandwunden, so sprach der Allwissende gegen dich, und du bist schuldigt. — Mag es dir gelingen!" —

Gretter verneigte fich und trat vom Throne gurud.

Er verließ die glanzende Dersammlung, und suchte die Einsamkeitum auf den entscheidenden Tag des Gotlesgerichtes sich vorzubereiten durch Beten und durch Fasten.

In der Kirche sollte das Gottesgericht stattfinden, in dem altehrwürdigen Dom zu Drontheim.

In filbergrauem Gestein, kunstvoll gemeißelt, streben Saulen in die höhe, breiten oben ihre Aippen sächerartig aus und schließen sich, einander begegnend, zu Gewölben seit zusammen. Leichtes Gitterwerk, in Stein gehauen, süllt die Jensteröffnungen und läßt dem durchquellenden Lichtstrahl freien Weg. Aus den Säulenknäusen schauen Köpse von Drachen und Dämonen hervor, welche, geknebelt, auf ihren gekrümnnten Rücken die ausstrebenden Bogen tragen, als Sinnbilder der unterworfenen bössen de aufftrebenden Bogen tragen, als Sinnbilder der unterworfenen bössen Gewalten, gelegt zum Schenel der füße dessen, der die Welt durch sein Blut erlöss, durch seinen Gesil geheiligt hat.

Ein stimmungsvolles Cicht durchzieht die silbergrauen thallen dieses altehrwürdigen Gotteshauses und spricht weissagend zum herzen von dem Einklang und dem Krieden einer besseren Welt.

Der König und sein Gefolge, der Bischof und die Geistlichkeit hatten in die Kirche bereits ihren Einzug gehalten, und im hinteren erhöhlen Raume vor dem Altare Platz genonunen. Unten au den Stufen, welche zu diesem hohen Chor hinaufführten, standen Kohlenbeden aufgestellt, auf denen alubend gemachtes Eisen lag.

Das Schiff der Kirche war dicht gefüllt mit einer bunten, schausustigen Menge. Ungesammeltes Volk, das verzebens Einlaß gesucht, derängte sich draußen vor der Kirchthüre, und bildete eine Gasse für die Unkommenden.

"hast du den Gretter schon gesehen?" so fragte ein Nachbar den anderen.

"Er ist ein Riesel" Und, was für Arme und Schultern hat erl "Reiner kommt ihm gleich!" —

"Er nimmt es auf mit zwölf Mannern!"

"Du weißt nichts!" sagte ein anderer. "Er hat in Island sogar mit bosen Beistern gekampft und fie bezwungen!" —

"Darum ist er felbst so bose geworden!" warf ein dritter dazwischen.

"Die bofen Geister, die er knebelte, haben es ihm dafür angetban!" —

"Wie ruchlos, jene zwolf Manner bei lebendigem Ceibe zu verbrennen!" -

"Ist's denn bewiesen?" warf ein vierter ein. "Und, wer rettete denn die anderen vom Code des Erfrierens in jener Nacht?" "Wer holte ihnen den Zeuerbrand herüber?" "Wer warf sich für sie in das eisig kalte Waser?" —

"Wer?" - "Doch nur diefer Gretter!" -

"Thust du's ihm nach?" fragte ein fünster. "Das war doch keine Frevelttbat! — He?" —

"Was streitet ihr ?" beschwichtigte ein sechster. "heut wird es ja entschieden!"

"Durch das Tragen von glühendem Eisen dort in der Kirche vor Gottes und des Königs Ungesicht will Gretter sich von dieser Beschuldigung reinigen!" —

"Still! Da fommt er! - Seht!" -

Die Reihen schoben fich nun gusammen. Die Köpfe streckten sich por und reckten fich in die Bobe! - Alles schwieg. -

Gretter kam, geleitet von zwei Mannern, Hofleuten des Königs. Er war schlicht gekleibet und ohne Wassen. Das haupt war entblößt, das Untlie ernst. Aus dem Auge sprach Zuversicht und Wahrheit, der Spiegel eines guten Gewissens.

Mit festem Schritt ging er einber.

Als er dem Portal des Doms sich näherte, glitten seine Blicke die verzierte Giebelwand hinauf und dieser Blick schien zu sagen: "Du, der "Du hier in diesem Hause wohnst, du Ewiger und Wahrhaftiger, der alles "weiß, siebe mir jett bei und bezeuge meine Unschuld durch ein Wunder!"

Er betrat die Schwelle des Gotteshauses und schritt den Mittelgang binauf.

Da trat plötlich ein Knabe vor ihn bin, mitten in den Weg. Der Knabe hatte ein feltsam dusteres Aussehen.

Er hob drohend die hand gegen Gretter auf und rief:

"Dh, Schmach! In diesem Cande, das sich christlich nennt, durfen "Missethäter, Räuber, Diebe unversolgt einhergehen, und es wird ihnen "sogar erlaubt, öffentlich sich zu reinigen. Kann man auch anderes er"warten, als, daß jeder Missethäter sein Leben zu retten sucht, wenn die
"Gelgenheit dazu ihm so angeboten wird! Dieser Mann hier hat un"schuldige Leute verbrannt, er ist überführt, und dennoch wird ihm ge"stattet, sich zu reinigen!" —

Der Unabe warf feine hande wild in die Luft, verzerrte fein Geficht, und ichrie:

"Du! — Du, nicht ein Menfch! — Nein! — Du Sohn von einem Ungetum ber Meere! —

Gretter, beschimpft von diefem Buben, verlor feine Saffung.

Er hob die Sauft auf, und gab dem Unaben einen Schlag, daß er ohnmachtig gusammenbrach.

Diefer Schlag war gefallen in der Kirche, an einem geweihten Ort! — Da erhob fich ein unbeschreiblicher Tumult.

Die einen sprangen zu und hielten Gretter fest, ber sich, wie außer fich gebarbete.

Die anderen suchten nach dem Unaben, der soeben noch am Boden gelegen hatte.

"Wo ist er?" — Nirgends war er mehr zu finden! —

"Wer war er?" - Niemand fannte ibn! -

Auf geheinmisvolle Weise war diese Gestalt, wie gekommen, so verschwunden! —

Die Meisten legten sich später die Sache so zurecht, daß dieser geheimnisvolle Unabe ein bofer Geist gewesen sei, erschienen, um den Gretter zu verderben.

Der Tumult pflanzte sich durch die ganze Kirche fort und erreichte ben Bochfit des Könias.

Der erhob fich und forderte Bericht.

"Der Mann, herr welcher heute hier das Eifen tragen follte, ift unter ber Kirchenthur in Schlägerei geraten!" fo lautete die Meldung.

König Olaf stieg nun felbst die Stufen hinab, durchschritt den Mittelgang der Kirche und tam zu der Stelle, wo Gretter stand.

"Spine Zweifel, wirst du Gretter von großem Unglück verfolgt. "Es war alles hier bereit. Don schweren Derdacht durstest du dich, "beute reinigen. Du hast es nicht vernocht. Durch Mangel an Be"sonnenheit hast du dir selbst den Weg versperret! —

"D König, antwortete Gretter mit bebender Stimme, es gab einst "eine Zeit, wo ich hoffen dursste, größeren Ruhm und Ehre bei dir zu "finden, als es heute scheint, daß ich erreichen soll. Dein großes Herz, "das vielen fremden Raum gab hier ihr Glück zu suchen, sowie meine "Geburt, belebten diese Hoffnung!"

"Auch heute noch hoff' und bitte ich: "Nimm mich in deinen Dienft!"
— Mein Urm ist start, und niemand wird dir treuer dienen!" — —

Dort, so sagt mir der Geist, wirst du deine lette Ruhstatt finden!" Der Konig winkte Entlassung, und verließ das Gotteshaus.

Gretter stand gefenkten hauptes da, wieder um eine große hoffnung armer für sein Leben.

#### Kapitel 23.

# Die Gnadenfrift.



Auf dem Wege dorthin kam er nach Jadar zu einem Bauer, Namens Einar, einem schicken aber wohlhabenden Manne. Im hause dort lebte eine einzige Tochter, Namens Gyrid. Sie war hübsch, heiratsfähig, und als eine gute Partie allgemein bekannt.

Gretter wurde als Reisender nach Candessitte hier gastlich aufgenommen, erwarb sich Einar's Wohlwollen und wurde von ihm gebeten, langere Zeit, womöglich bis zum Weihnachtsfeste, zu bleiben.

Gretter schlug in die dargebotene hand ein, und sollte Gelegenheit finden, hier fich nutilich genug zu machen.

Bereits aus der Darstellung des siebenten Kapitels wissen wir, daß die Sicherheit der zerstreut liegenden Höse in Norwegen damals sehr bedroht wurde durch umherstreisende Räuberbanden, welche unter der Anfahrung von Bersertern die Niederlassungen der Bauern am hellen Cage überssielen, um, nach dem Recht des Stärkeren, erbeuteles Gut, namentlich aber Weiber, mit sich sortrusschleppen.

Thorfins hof auf der sparamsinfel war einnal um die Weihnachtszeit in Abwesenheit des hausherrn von diesen wüsten Gesellen überfallen und nur, Dank der Klugheit und Tapferkeit Gretters, vor Ausraubung und Beschimpfung bewahrt worden.

Denfelben Dienft follte Gretter bier wieder seinem Gaftfreunde Einar leiften.

Ebenfalls in den Weihnachtstagen sprengte auf den hof des Einar eine bewaffnete Räuberschar unter Unführung eines Berferkers, der sich Snaekoll nannte. Er hatte einen Helm auf dem Kopfe und einen großen eisenbeschlagenen Schild am Urme. Er trat sehr frech auf und forderte von dem hausherrn entweder die Auslieserung seiner Tochter Gyrid, oder den Zweikampf mit ibm.

Der Bauer war schon bejahrt und in den Wassen wenig geübt. Darum wandte er sich in seiner peinlichen Derlegenheit an Gretter, der mit dem Hauswirt auf den Hos hinaus getreten war. Er sieß ihn an und fragte ihn leise: "Was rätst du mir? — Was soll ich thun?" —

Bretter antwortete in derfelben Weise leise: "Chue nichts, was gegen die Stre ist!" —

Da Einar sich befann, und zu antworten zauderte, fuhr Snaekoll dazwischen: "Spute dich, Bauer! — Ober, was rat dir der lange kummel da, der dir in's Ohr zischelt? — Dielleicht gelüstet's ihn, einen Canz mit mit zu wagen!" —

Gretter erwiderte: "Der Bauer und ich, wir gleichen einander. Beide sind wir von Natur etwas zaghaft!" —

Snaekoll rief: "Bange soll euch erst werden, wenn ich anfange zu rasen!" —

Darauf Gretter: "Hab ich's geschen, so werd ich's ja wissen!"— Der Berserter fing nun an zu brillen und zu heulen, wie ein Wolf, nahm den Rand seines Schildes in seinen Mund und bist darauf mit seinen Adhen umber, daß der Schaum ihm aus dem Munde quoll.

Gretter sah sich den wütenden Kerl an, näherte sich ihm unvermerkt, und stieß plötslich mit seinem Juße, von unten her, so start gegen des Verserter herabhängenden Schild, daß dessen obere Ecke welche der Räuber zwischen den Jähnen hielt, ihm tief in die Mundhöhle eindrang.

So machtig war der Stoß, daß die Kinnlade des Berferkers davon

barft und der Unterfiefer Schlaff auf die Bruft herabfiel.

Diesen gunstigen Augenblick benutzend, packte Gretter mit der linken hand nach Snaekolls helm, riß den ganzen wultenden Kerl vom Pserde herunter, jog mit der rechten hand sein kurzes Schwert, und sieb den hals des Unholdes mitten durch, sodaß der Kopf vom Rumpse sich trennte.

Als Snaetolls Bande dieses Ende ihres führers sah, floh sie nach allen Richtungen wild auseinander.

Gretter hielt es nicht fur der Muhe wert, diese Burschen zu verfolgen, denn er sab wohl, daß sie Memmen waren.

Der Bauer Einar dankte dem Gretter in herzlichen Worten für diese rettende Chat, welche er ebenso rasch, wie geschicht, ausgeführt hatte.

"Aun bleib noch langer hier bei uns"! Das war die Bitte aller hausgenoffen.

Bis zum 6. Januar entschloß sich Gretter zu bleiben, dann ritt er, reich bescheuft von seinem Gasstreunde, nach Cunsberg zu seinem Bruder Chorstein Drommund. Die Kunde seiner Erlebnisse und Chaten war ihm bereits vorangeeilt, und Chorstein empfing ihn mit berzlichster Teilnabme.

"Manch rühmliches Werk, mein lieber Bruder, haft du wiederum verrichtet! — Wenn nur das Unglück nicht immer dich verfolgen wollte!" —

Gretter erwiderte: "Für seine Thaten steht der Mann nur ein, nicht für seine Leiden!" — — —

Den Rest des Winters, bis in den Frühling hinein, hielt sich Gretter in seines Bruders hause auf. Gines Morgens lagen beide Brüder noch in ihren Betten, in dem Schlafzimmer, daß sie teilten.

Gretter schlief noch und hatte seine beiden Urme über die Bettbede gelegt. Thorstein war schon erwacht, und beugte sich über den Bruder, dessen muskulose Urme ausmerksam betrachtend.

Diefer schlug die Augen auf. Da sagte Chorstein zu ihm: "Lieber Bruder, niemals habe ich so mächtige Arme gesehen, wie die deinigen. Aun wundere ich mich nicht mehr, daß beine hiebe so gewaltig auf die Schädel der Manner niederfallen!"

Gretter hob seine Urme in die Luft streckte sie und fagte: "hätte ich nicht diese Kraft hier, die ich habe, so hätte ich auch nicht verrichtet, was ich that!" —

Thorstein antwortete: "Ich mochte es wunschen, lieber Bruder, beine Urme waren schwächer, aber größer dein Glud!" Gretter fana:

> Schwach oder hart Von Wuchs und Gewalt! — Niemand giebt felbst sich Mark und Gestalt.

"Doch zeig' mir einmal deine Urme, Bruder." Corfftein streifte seine Urmel hoch und zeigte fie ihm.

"Das sind ja gar keine Arme," lachte Gretter, "das sind ja nur dunne Ofeisenstiele. Und Muskeln hast du, wie zusammengekleistert! Du hast nicht mehr Kräfte, als ein Weib!"

"Möglich," fagte Thorftein. "Uber biefe bunnen Urme werden

bich noch einmal rachen, Gretter! Dhne fie mochtest du vielleicht ungerochen bleiben."

Diefe Prophezeihung Chorsteins sollte in der That in Erfüllung gehen. "Wer kennt seine Zukunft?" stieß Gretter mit einem Seufzer hervor. Nach diesem Morgengespräch standen die Brüder auf.

Der frühling 30g nun jubelnd in das Cand, bald folgte ihm der Sommer. Für Gretter war er das Zeichen, daß seine Gnadenfrist in Norwegen abgelaufen sei.

Die Bruder nahmen herzlichen Abschied von einander. Sie follten fich in ihrem Ceben niemals wiedersehen.

Gretter ging zur Kuste, sand einen Platz auf einem Islandsahrer und schiffte heinmarts. Alls es herbst war, setzte er seinen zuß an die heimischen Gestade.

Inzwischen hatten sich in Island Dinge zugetragen, die seine Person stark betrafen, und für ihn von den allerschlimmsten kolgen waren.

Bereits im Unfang des Sommers, also noch vor Jusammentritt des Allthings, war ein Schiff, von Norwegen kommend, in Gaafer auf Island eingelausen und hatte eine doppelte Nachricht mitgebracht, erstens die Trauerkunde von der Einäscherung der beiden Sohne des Thorer in jener Nacht am Sunde, und sodann die ersunden Beschuldigung gegen Gretter, daß er der Anstitter jenes Brandes gewesen sei. Man kann sich den Schmerz und die Erbitterung des Dalers vorstellen, der seine blühenden Sohne, mit so viel hossinung in die Welt hinausgesandt, dereits mit Ehren ausgenommen sich dachte unter König Olas hofgesinde.

Und nun diese Kunde: "Beide Sohne tot; dazu auf so erbarmliche Weise gestorben!" —

Selbstverständlich füllte sich des Mannes Brust mit Jorn und Rachegedanken gegen den vermeintlichen Urheber diefer Übelthat.

Der Ulthing ftand im Begriff fich zu verfammeln.

Thorer ritt mit großem Gefolge dorthin, erhob Unklage wider Gretter und stellte bei dem Ching den Untrag, daß Gretter ob dieser Misselhat über ganz Island hin geächtet werden sollte.

Skapte, der Gefetesfprecher, wollte in die Berhandlung diefer Klage nicht eintreten, und begründete seine Weigerung mit folgenden Worten:

"Wahrlich, eine große Misselhat ware es von Gretter, wenn es sich "wirklich so verhielte, wie das Gerücht besagt. Aber man kennt doch "nur die halbe Wahrheit, wenn man nur eine Partei gehört hat. Denn "vide Erfahrung lehrt, daß die meisten Menschen geneigt find, ihre Be"richte zu ihren Gunsten zu farben. Darum ist mein Bescheid dieser:
"Es kann über Gretters Achtung so lange nicht vor Gericht entschieden "werden, als er selbst abwesend, und dadurch seiner Verteidigung be"raubt ist!" —

So fprach Stapte.

Allein Thorer auf Gard im Abalthale war nicht der Mann, welcher durch hindernisse sich zurückschrecken ließ.

herrschstücktig, machtig, reich, im Besit eines großen Unhanges unter den übrigen häuptlingen, verfolgte er sein Ziel mit ebensoviel Nachdruck, als Zähigkeit.

Und er seizte es endlich durch, daß man Gretters Ankunft in Island nicht abwartete, sondern, daß man gegen des Gesetzsprechers Meinung schon jest in die Gerichtsverhandlung eintrat. Unter diesen Umständen war der Spruch der Richter denn auch nicht zweiselhaft. Er siel ganz so aus, wie Chorer es wünssche Zämlich: Admild;

"Gretter ift über gang Island hin für friedlos zu erklaren."

"Gretter wird geachtet." -

So war denn Gretter jum zweiten Mal vom Althing bestraft. Das erste Mal nur mit dreijähriger Endoseverweisung. Das zweite Mal aber weit schärfer, mit voller Wechtung, bei der jedermann eine gewisse Verpstächtung hatte, den Geächstelen zu toten, wo er ihn antraf.

Außerdem setzte Thorer noch einen hohen Preis auf Gretters Kopf. Die Freunde des Gretter hatten auf dem Thing vergebens versucht, ihn zu retten, und alle Bessergesinnten verließen diesmal die Derfamilung mit der Überzeugung: "hier ist ein Unrecht geschehen! — hier hat die Gewalt über das Recht geseat!" —

Gretter mar jest 25 Jahre alt, als er in die Ucht erflart murde.

### Kapitel 24.

## Auf Södulkolla.

as Schiff, welches Gretter von Norwegen nach Island brachte, lief den Weststrand der Insel an und warf im Vorgarfjord Anter.

Es war bereits herbst. Aus der Umgegend kamen Manner geritten, welche teils das Interesse an der Ladung, teils das Verlangen nach Neuigkeiten herbeizog.

Gretter fprang ans Cand und wurde von Befannten gegrüßt.

Sie teilten ihm mit, was inzwischen auf Bjarg alles geschehen war, seines Vaters Tod, seines Bruders Atle Ermordung und der Beschluß des Althings, der ihn selbst über ganz Island hin für friedlos erklärte.

hiobspoften genug.

Allein der Islander, infonderheit der von guter Erziehung, legte seine Gestüble nicht an den Tag. Es galt das bei Mannern für umschiedlich. So verschloß denn auch Gretter den Schnerz, der sein fierz bei dieser Votschaft durchwühlte, hinter einem rubigen und festen Ungesicht.

Er war gezwungen, sich noch einige Zeit bei dem Schiffe aufzuchalten, denn er konnte in dieser entlegenen Gegend kein passends Reitpferd zu seiner heimreise auftreiben. Ein Stüd landeinwärts auf dem hofe Bada wohnte ein Bauer, Namens Svein, ein tüchtiger Wirt und dazu ein Dichter lustiger Lieder. Der besat eine braune Stute, einen Schnellläuser, welche er Schulkfolla, das heißt "Sattelschon," nannte.

Da der Besiter dieses, sein Lieblingstier, kaum freiwillig einem Fremden zur heimreise überlassen hatte, so beschloß Gretter das Tier heimlich zu besteigen; selbstwersandlich, um es nach gethanenem Dienst wieder zurudzusenden. In einer Nacht brach Gretter aus, von den Schiffsleuten unbemertt. Er warf über sich einen dunkten Anante und ging zu zus, das Sattelzeug auf dem Rücken, an Thingnes vorbei nach Back hinauf.

Es dammerte ichon der Tag, als er dort oben antam.

Die braune Stute grafte nahe bei dem Hofe, auf welchem noch alles schlief.

Er zäumte das Pferd auf, fattelte, und bestieg es.

Mun ging es im frischen Crabe in den anbrechenden Morgen hinein, den Hvitafluß hinauf und dann landeinwarts.

Er war schon bei flotadalsau vorbei auf dem Wege nördlich von Kalfanes, als die Knechte auf Baca erwachten. Sie tamen heraus, vermisten die Sodulfolla und meldeten das sofort ihrem herrn.

"Es hat über Nacht jemand deine Stute bestiegen und ist mit ihr landeinwarts geritten! — Die Spuren sind deutlich erkennbar!" —

Svein sprang aus dem Bette, ließ ein zweites Pferd satteln und bestieg es, um der Spur von dem Diebe seines Pferdes selbst zu folgen.

Gretter war inzwischen ohne Aufenthalt weiter geritten und hielt nun am Hofe Kropp, vor dem ein Mann, Namens Halle, stand, dem gab er folgenden Auftrag:

Eile hinab mit fliegendem Juß Jum meerdurchfahrenden Schiffe. Ruse es laut: "Um Hose Kropp, Sah ich den Alann mit dem Kopf voll Kniffe." Die Södusfolla unter sich,
Den schwarzen Mantel über sich!" —
Nun, Halle, fort und tummte dich!

Der Mann stieg nun zu Pferde, um den übernommenen Botenbienst auszurichten. Bei Kalfanes stieß er auf Svein, der auf ihn zugeritten kam, und ihn befragte:

> hast du gesehn Auf Sattelschön Den frechen Dieb? — — Kann ich ihn sinden, Werd ich ihn schinden Mit manchem hieb! —

"Ja," fagte halle, "das verhält fich so. Dben am hofe Kropp kam an mir vorbeigeritten auf einer braunen, flinken Stute ein fremder Mann, groß von Gestalt und in einen langen, schwarzen Mantel gewicklt, der gab mir folgenden Auftrag:

Eile hinab mit sliegendem Juß Jum meerdurchfahrenden Schisse.
Ause es laut: "Am Hosse Kropp Sah' ich den Mann mit dem Kops voll Knisse."
Die Södulfolla unter sich,
Den schwarzen Mantel über sich!" —
Aun, Halle, fort und tummle dich! —

"Ift das eine Kedheit von dem Menfchen," fagte Svein.

So geriffen! — Rasch vorbei! — Ich muß wissen, Wer er sei?! —

Gretter war inzwischen mit seiner flinken Stute in Deilbartunga angekommen. hier stand ein Weib am Wege. Dem sprach er folgenben Reim vor:

Walfüre des Goldes, herrliches Weib, Melbe dem Manne, der voller Ceid Sucht Södulfolla:
"Ich, der Schenke von Odins Biere Reite zur Nacht auf dem flinken Ciere Noch bis Gilsbacka!" —

Das Weib prägte sich den Vers ein. Dann ritt Gretter weiter. Svein kam kurz darauf zur Stelle, sah das Weib am Wege stehen und fragte sie:

> Ei! Kam hier durch Ein frecher Bursch, Uuf flinkem Cier? — Das sage mir! — Derdienten Streichen Will er entweichen! —

Das Weib trat nun hervor und fagte dem Svein her das Lied, welches Gretter ihr eingepragt hatte.

Walture des Goldes, herrliches Weib, Melde dem Manne, der voller Ceid Sucht Sobulfolla: "Ich, der Schenke von Odins Biere, Reite zur Nacht auf dem flinken Tiere Noch die Gilsbacka!" —

Spein bachte über ben Sinn biefes Liedes nach, bann fagte er:

Der Mann ist kein Dieb! — Das ist mir lieb! — Der Derse Meister! — Ullein, wie heißt er? —

Svein ritt im scharfen Trabe weiter. Es wehte und regnete stark. Endlich erblichte er von ferne den Reiter im dunklen Mantel. Bald tauchte die Gestalt aus, bald verschwand sie wieder, je nachdem der Weg sich hob, oder senkte.

Der Abend brach an, und Gretter, angelangt am hofe Gilsbacka, fprang aus dem Sattel.

Grim Thorhallsohn, der Bruder seines Schwagers Gamle, war hier der hauswirt, empfing ihn mit offenen Urmen, und führte ihn in sein Haus.

Ein Unedit nahm, auf den Wint des Herrn, der Sodultolla Zaum und Sattel ab, und ließ fie arafen.

Eingetreten, ergahlte Gretter lachend, wie er gu dem Pferde ge-tommen sei, und wie er darob ernftlich verfolgt werde.

In bemfelben Augenblid reitet Spein auf den Bof, bemerkt die Sobultolla grafen, und fleigt ab.

Dort das Pferd! — hier der herd! — Wo der Mann, Der drob kam? — herr, ich bitte, Jahlt die Miete! — —

Bretter, der eben im Schlafhause feine naffen Kleider abstreifte, horte das Lied durch die Bretterwand hindurch und antwortete schlagfertig: Bu Grim her ritt ich den Klepper Der ist nur ein kleiner Kossather! — Solltest den Cohn nur streichen! — Will mich peraleichen! —

Svein war denn auch jum friedlichen Ubereinkommen bereit, faßte die Sache icherzhaft auf, und ließ allen Unspruch auf Entschädigung fallen. Man setzte sich zusammen in die Stube, und nach fraftiger Ubendfost wurden die Erinkhörner auf den Eisch gesetzt, um reichlich am Schenktisch deut die aufwartenden Unechte mit Bier gefüllt zu werden.

Der herbstregen schlug an die Außenwände des hauses, aber mitten in der Stube auf festgeschlagenem Estrich brannte ein lustiges holzseuer, erfüllte den Raum mit behaglicher Wärme, ließ den Rauch zur Dachwölbung ausstleigen, und dort durch die offenen Eusen entweichen.

Gemütliche Stimmung ergriff alle. Gretter und Svein wiederholten noch einmal die unterwegs geschmiedeten Reime, welche sie einander den Tag über zugeworfen hatten.

Man lachte und versicherte, sich nichts übel nehmen zu wollen.

Aus der Jusammenstellung dieser Berse entstand nun ein Ganzes; das nannten sie das Södulkolla-Gedicht. Und es lebt dasselbe noch heute in der Islands-Saga fort.

Um nächsten Morgen nahm Svein feine braume Stute Sattelschon wieder an fich, und 30g heimwarts. Er und Gretter trennten fich als aute Areunde.

Uls Grim und Gretter nun allein waren, fentte fich doch der gange Ernft der Cace ichmer auf beider Berg.

Grim ergahlte ausführlich von Attle's Tod und von dem Übernut des Thorbjoern Dernamegin, der keine Suhngelder für den Cotschlag Attles angedoten hätte, sondern vielmehr so dreist austrete, daß es fraglich erscheine, ob die hausfrau Asdis vor seinen Angriffen sich werde auf ihrem hofe behaupten konner.

Das trieb den Gretter ichnell nach haufe.

Ju dem wollte er verhindern, daß irgend eine Nachricht über seine Candung auf Island, ihm voraus, nach dem Nordlande eilte.

Gretter nahm Abichied.

"Brauchft du Gulfe, dann tomm zu mir," fagte Brim.

"Ich bin geachtet!" warf Gretter bitter ein.

"Das foll mich nicht hindern, dir als Freund zu dienen, verficherte Grim.

"Ich weiß, du bift brav und treu," ichloß Gretter.

"Spater werde ich beiner Gulfe mohl bedurfen."

Gretter schwang sich nun in den Sattel. Er mußte den felsenruden Tvidaegra überschreiten, um nach dem Nordlande zu kommen.

Spat Nachts erft traf er auf Bjarg ein, als schon alles schlief.

Er kannte genau die Sinrichtung seines väterlichen Hoses, und wußte auch, welche Thuren zur Nachtzeit offen standen.

Roch heute verschließt man in Norwegen des Nachts die Hausthür nicht, selbst nicht in den Städten. Und wenn man sie verschließt, so geschieht das, nicht gegen Käuber und Diebe, sondern gegen Schnee und gegen die Stürme.

Gretter trat in das Schlafhaus ein, wo herrschaft und Gesinde gemeinsam schliefen.

Aur für diesen Zweck, als ein gesondertes Gebäude, errichtet war das Schlashaus, wie die Halle, bis in das Dach hinauf vertäselt. Zwei Säulenreihen, welche das Gebälk trugen, teilten den weiten Raum in drei Schiffe. Das Mittelschiff blieb frei als Gang. Die beiden Seitenschiffe waren in einzelne Verschläge durch Scheidewäude, von etwas über Mannesbobe, adveteilt.

Diese Scheidemande waren bald aus Brettern gezimmert, bald durch ausgespannte Teppiche herzessell. In solden kassenarien Berschlägen schlieben Unechte und Mägde, nach Geschlechtern getrennt, meist ohne Betten, nur auf heu oder Stroh; manche in Schlassäche, manche nur mit einem Fell, oder mit einem Mantel zugedeckt.

Die herrschaft und die vornehmeren Gaste dagegen schliefen im hintergrunde desselben Schlashauses auf erhöhter Eftrade, gleichfalls in abgetrennten Kammern, jedoch in schon herzerichteten Betten, zu denen die zehen der vorzüglichen Siderzams das Allaterial lieferten.

Die obere Euftschicht des weiten Kaumes war allen Schläfern gemeinsam, und Offnungen im Dach sorgten ausgiebig für beständige Eufterneuerung.

So war das Schlafhaus auf Island ein praftifch eingerichteter, großer, allen Regeln der Gesundheit wohl entsprechender Raum.

Gretter trat in das Schlafhaus auf Bjarg ein und tastete sich im Dunkeln durch den Mittelgang hinauf bis zur Estrade. Seine Mutter erwachte von dem schlürfenden Schritt, hörte das Casten der hand, richtete sich in ihrem Bette auf und fragte vernehmlich: "Wer ist da?" —

Gretter trat herzu und nannte leife feinen Mamen.

Usdis strecte ihre Urme nach ihm aus, zog ihn an sich, und kußte ihn zärtlich.

"Sei willtommen, lieber Sohn," fagte fie berglich.

Dann schüttete sie dem heimgekehrten Kinde ihr volles Herz aus.

"Deinen Dater findest du nicht mehr," sagte sie. Usnumd Haeru, lang trug sein graues Haupt hinab zur Grust. Und, setzte sie mit tiesem "Seutzen hinzu: "Un nieinen Sohnen habe ich wahrlich nur kurze Freude. "Attle, der mir vom größten Auten hier war, ist erschlagen. Und du "vist, wie ein Verbrecher, geächtet. Illuge aber ist noch so jung, daß "er nicht imstande sit, etwas zu leisten!"

"Attle ist hier auf seiner eigenen hausschwelle getötet, und sein Cod "ist noch nicht gerächt. Ein Weib hat, wie du weißt, auf Island kein "Klagerecht. Auch würde Blutgeld den schweren Frevel nimmer aus-"löschen. Die Rache liegt nun in deinen händen, Gretter! — Du mußt den "Chorbjoern Dernamegin züchtigen."

"Tröste dich, Mutter," sagte Gretter, "Attle wird von mir gerächt "werben, dazu bin ich hergesommen! Und wegen meiner Achtung sorge "dich nicht. Es ist noch nicht enschieden, wer in diesem Streite als der "Stärkere sich zeigen wird, ich oder Chorer, mein keind!"

Die Mutter stimmte befriedigt zu, und lehnte sich in die Kiffen zurudt. Gretter warf sich auf Alles Bett, das noch unberührt auf seinem alten Platze fand, und erleichtert atnuete seine breite Bruft auf, für furze Zeit, in dem frieden und in der Luft des Daterhauses.

Die Frauen auf Island befagen keine politischen Rechte. Im öffentlichen Ceben traten sie völlig zuruck. Um so größer war ihr Einfluß im Hause. Hier werden sie oft die Schöpfer der Gedanken und Plane, benen die Manner auf dem Ching ihre Stinnne, auf dem Kampfplat, ibre Wassen leiben.

Besonders gah zeigte sich auch das Weib auf Island in Verfolgung der Blutrache.

Eine Witwe zeigt ihren heranwachsenben Sohnen von Zeit zu Zeit immer wieder die treu aufgehobenen, blutdurchträuften Kleider ihres erschlagenen Mannes, und sagte ihnen: "Diese Kleider eures Vaters mussen

euch antreiben, starte Urme zu bekommen, um dereinst seinen Cod zu rachen!" -

Eine andere Häuptlingswitwe trauert darüber, daß ihr nächster männlicher Derwandter, ihres Vaters Bruder, die ihm zukommende Pflicht, den Tod ihres erschlagenen Mannes zu rächen, zu lange ausschiede. Alls derselbe einst dei ihr zu Tisch saß, warf sie ihres Mannes bludduchtränkten Mantel um seine Schultern so hestig, daß die getrochneten Blutklumpen des Kleides hart an Bank und Tischkante anschlugen und rief: "Wie lange zauderst du, Ohm?" — "In diesem Mantel siel mein Eheherr! Ich beschwöre dich dei Gott, daß du alle seine Wunden rächselt! Sonst bist du eine Menune!" —

Eine Mutter führte ihren jüngeren Sohn in die Nähe eines Hofes hin, zeigte auf die Dächer hinad und fragte: "Wie heißt der Hof dort?" — "Mutter, du weißt es! Tunga!" "Und, wer wohnt dort?" forschte das Weit weiter. "Unuter," sagte abwehrend der Jüngling, "auch das weißt du!" — "Ja!" sprach mit einem tiesen Seuszer die Witwe, "ich weiß es!" — "Dort wohnt der Totschläger deines Bruders! Aber ich weiß auch, daß dir die Rache zukonnnt, und deine Arme hängen schlaft herab, ganz unähnlich deinen tapseren Vorsahren! — Besser wäre es, du wärst ein Weib geboren, und dein verstorbener Vater bätte dich in die Ste gegeben!" —

So trieb in einer Zeit, wo die rohe Kraft noch nicht von Religion und Sitte gebändigt wurde, selbst das Weib den Mann an, die Shre und das Recht des Bauses mit blanken Schwerte zu verleidigen.

Gretter hielt fich einige Zeit auf Bjarg auf, doch insgeheim, sodaß nur wenige um seine Unwesenbeit wußten.

Eifrig zog er Kundschaft ein, was in der Nachbarschaft vorging, besonders ließ er beobachten den Chorbjoern Dernamegin und fein Chun.

Da wurde ihm zugetragen: "Der Chorbjoern ist auf seinem hofe nur mit wenigen Knechten! — Alle die anderen Ceute sind oben auf den Berawiesen beim heumachen!" —

#### Kapitel 25.

# Utle gerächt.

s war ein sonniger Herbsttag. Da setzte sich Gretter zu Oferde und ritt westwärts über die Felsenrücken nach dem Hrutafjorde. Sein Ziel war Chorodostaetten, der Hos des Chorbjoern, den er

zur Derantwortung ziehen wollte für die Erschlagung seines Bruders Alse. Um die Mittagszeit kam er auf dem ziemlich leeren Gehösse an und meldete sich durch Klopsen. Einige Mägde traten vor die Hausthür, und grüßten den ihnen unbekannten Reiter.

"Wo ift der hausherr?" fragte Gretter.

"Thorbjoern ist draußen auf den Wiesen beim Heumachen!" — "Allein?" —

"Sein Sohn Urnor ift bei ihm!" -

"Wie alt ift der Knabe?" -

"Sechzehn Jahre!" -

"Welches ift der Weg ?" -

"herr, wenn ihr die Richtung nordwärts auf Reyfir nehmt, werdet ihr die Wiese, links vom Wege, finden!" —

Gretter grufte die Weiber und ritt davon.

Er schlug den bezeichneten Weg ein, und traf bald das gesuchte feldstüd, auf dem das gemähte Gras in diden Schwaden lag, schon zum Uussinden trocken.

Thorbjoern war ein sehr starker Mann. Darum sührte er auch den Beinamen Dernamegin, das heißt, die "Krast eines Ochsen". Auch war er ein sehr sleißiger Wirt, den man sast niemals ohne Beschäftigung sand. So war er jeht selbst mit dem Ausbinden des trodenen heues beschäftigt, und sein Sohn half ihm dabei, außerdem eine Arbeiterin, welche beiden handreichung that. Das waren die einzigen Menschen auf dieser abgelegenen Gebiraswiese.

Chorbjoern hatte soeben zwei große Heubundel zusammengeschnurt, die bildeten eine Pferdelast, und wurden, über den Ruden eines Pferdes geworfen, auf diese Weise thalabwarts transportiert.

Sein blant geschliffenes Schwert und fein breiter, eifenbeschlagener

Schild, welche beibe Thorbjoern zur Geldarbeit mitgenommen hatte, lehnten an den fertig geschnürten Heubundeln. Auch Arnors Wasse, eine Streitart, laa dabei.

Dater und Sohn waren im Begriff die zweite Pferdelast herzurichten, da ritt Gretter, von Wege abbiegend, die Wiese herauf. Thorbjoern, von oben herah, bennertt den Mann, und sagt zu Arnor: "Da kommt jemand von unten herauf. Er scheint uns zu suchen. Kast jest die Arbeit, bis wir gesehen haben, wer der Mann ist, und was er will?"

Gretter sprang aus dem Sattel, und ließ sein Pferd stehen. Man umschlang in diesem falle die Vorderfüße des Pferdes mit einem kurzen Riemen, welcher ein fortlaufen verhinderte.

Gretter hatte einen helm auf dem Kopfe, ein Schwert an der Seite, und in der hand einen langen, filberbeschlagenen Spieß.

Er fette fich auf die Erde und 30g aus dem Speer den Stift beraus, welcher Spite und Schaft verband.

Er wollte dadurch vorbeugen, daß Chorbjoern den Spieß auf ihn zurückschleuderte.

Thorbjoern beobachtete von oben her das Thun des fremden, und fagte:

"Der Mann scheint groß und stark, und, wenn ich nicht irre, muß "das der Gretter, Usmunds Sohn aus Bjarg sein. Er glaubt gewiß "triftigen Grund zu haben, uns hier aufzusuchen. Aber laß uns ihn "männlich entpfangen, keine Jurcht an den Tag legen, und uns gewandt "im Nanuse seigen! — Höre nitr zu, mein Sohn, und nierte wohl aust! — "Ich greise den Gretter von vorne an, und hosse ihm gewachsen zu sein. Du "aber umgehst ihn, und greisst ihn von hinten an. Schlage ihm dein Beil mit "aller Wucht in den Rücken mitten zwischen dei Schulterblätter! — Du brauchst "nicht zu fürchten, daß er dir Schaden thut, denn ich sasse ihn von vorne; "dir kehre is den Kücken zu, und mit mit wird er genug zu thun haben!"

Mit diesem Schlachtplane erwarteten Vater und Sohn den geind. Doch ihre Schwäche war, daß weder Thorbjoern noch Urnor einen helm gur Stelle hatten.

Gretter schritt nun die Wiese hinaus, und, als er sich in Wursesweite besand, schleuberte er seinen Spieß gegen Thorbjoern. Der Schaft steckte aber, nach Edsung des Stiftes, zu locker in der Spike, sodaß mitten im Wurs Schaft und Spike sich trennten. Das Geschoß siel kraftlos zu Boden. Dieser Angriff hatte also versagt! — Thorbjoern hielt nun den Schild vor fich, und 30g das Schwert. So fchritt er gum Ungriff gegen Gretter por.

Diefer hatte gur Derteidigung nur fein furges Schwert.

Urnor fuchte, wie fein Dater ihn geheißen, den Gretter gu umgeben, und hinter feinen Ruden gu fommen.

Doch Gretter bemertte das und bieb, zunächst nur mit flacher Klinge, nach des Knaben Kopf, den er zu toten nicht die Absicht hatte. Aber der Schlag mar doch fo muchtig, daß der Schädel davon barft und der Junge tot zu Boden fiel. Jett fturzte Thorbjoern mit aller Wucht fich auf Gretter und hieb nach ihm. Gretter fing den Bieb mit feinem linken Urme auf, den der Schild bedte. Bleichzeitig führte Gretter's rechte Kauft einen fo wuchtigen Schwertschlag gegen Thorbjoerns Schild, daß die Schwertschneide den Schild des Gegners durchschlug, und felbft in Thorbjoerns vorgebeugtem Kopf fo tief eindrang, daß das hirn durch fdnitten murde.

Der Schwergetroffene fturgte gur Erde, gum Tode mund.

Gretter wifchte nun feine bluttriefende Klinge am Beubundel ab, und ftieß fie in die Scheide.

Sein Wert der Rache mar bier gethan. Da lag bingeftredt ber Mörder feines Bruders Utle an der Seite feines Knaben.

Er fuchte nun auf der Wiefe nach feinem filberbeichlagenen Spieß; fonnte ihn aber im Grafe nicht finden. Drauf ging er zu feinem Dferde und bestieg es. Nach isländischem Rechte mußte, wer einen Mann erschlagen hatte, fofort nach der Chat bei den hausgenoffen des Betoteten fich melden, und felbit das Beichehene anzeigen. Dadurch wurde die Totung eine ehrliche Sache. Unterblieb diese Unzeige, so galt die That als gemeiner Mord.

Gretter ritt alfo binab gu Thorbjoerns Bof, und bekannte fich bort felbit als den, welcher den hausberen famt feinem Sohne im Kampfe erschlagen habe.

Das Weib auf der Wiefe, welches, hinter Beubundeln verftect, dem Kampfe der Manner zugesehen hatte, holte nun Ceute berbei, und fie schafften die Leichname nach Saufe. Thorodd Dravastuf war der Bruder des Erschlagenen, und übernahm, nach der Leichenschau, die Oflicht der Blutrache.

Gretter aber ritt nach Baufe.

Uls er auf Bjarg eintraf, ging er fofort gu feiner Mutter und fagte: "Mutter, bein Sohn Utle ift geracht! - Sein Morder Thorbjoern famt "feinem Kinde liegen, erfchlagen von diefer meiner hand, auf der Wiefe!" -

"Das ist gut, mein Sohn," sagte Usdis, "du thatst deine Psiicht!"—
"In dir rollt das alte Heldenblut unserer Däter aus dem Vatusthale!—
"Aber diese ist der Unsang deiner Leiden!— Denn nur zu gewiß ist es,
"daß Chorbjoerns Anverwandte dich hier nicht lange werden in Frieden
"wohnen lassen!— Was sinnst du jest zu thun?"—

"Mutter," sagte Gretter, "hier kann ich nicht bleiben, schon um deinet-"willen nicht. Du brauchst den Frieden im hause. Bin ich sort, dann "darf niemand dir ein Leid thun. Darum laß mich scheiden. Wahrlich, "nur kurse Kast war unter deinem Dache mir beschieden!"

"Wo willft du hin, mein Sohn?" fragte die Mutter.

"Nach dem Westlande zu unsern Freunden und Verwandten." Gretter machte sich nun zur Abreise fertig, und Mutter und Sohn schieden tiesbewegt.

Bretter ritt zuerst nach Melar am hrutafjord zu seinem Schwager Gamle, aber beide waren der Meinung, daß er hier vor den Derwandlen Thorbjoerns nicht sicher sei, daß er noch weiter westwarts müßte. So durchschnitt er denn ohne Aufenthalt die Hochebene am Capardal und hielt nicht an, bis er den hvammsssjord erreichte. hier lag der hof Sjastogar, wo der ihm befreundete Thorstein Kuggasohn wohnte. Den größten Teil des herbstes hielt Gretter sich hier aus.

#### Kapitel 26.

### Die Blutbrüder.

horodd Drapastuf hatte als nächster mannlicher Anverwandter es auf sich genommen, den Chorbjoern Deznamegin und seinen Sohn Arnor an Gretter zu rächen.

Er ritt darum mit zahlreichem Gefolge nach Bjarg hinab, um Gretter dort aufzusuchen. Auf Bjarg waren viele Ceute versammelt. Man war auf sein Kommen und auf einen etwaigen Angriff gefaßt.

Usdis empfing felbft den Thorodd Drapaftuf, und fagte gu ihm:

"Gretter ist nicht zur Stelle! — Ware er hier, ich wurde es nicht nieugenen! — Er ift forigeritten! — Zu dem, dunkt nich, habt ihr wenig "Grund zum Jürnen. Denn Gretter that nur seine Pflicht. Er hat seinen "Bruder Alle gerächt, den Chorbjoern hier auf seiner Hausschwelle erschlus. "Thorbjoern empfing zurück, was er uns selber angelhan hat. Ich denke, wit sind quitt, und ihr könnt zuseichse sein! Ich wenigstens, um deren "Trauer sich niemand von euch bisher gekünmert hat, bin mit diesem "Schlusse der Sache sehr zustrieden!" —

Mit foldem Befcheide ritt Thorodd Drapaftuf davon.

Das forschen nach dem Aufenthalte des Gretter setzte Thorodd eifrig fort, und ersuhr endlich, daß er in Cjastogar sich aufhalte.

Sofort sammelte er ein startes Befolge, um dahin aufzubrechen.

Gamle, Gretters Schwager auf Melar, erfuhr von diefer Kriegsabsicht, und benachrichtete durch Eilboten Gretter und seinen Wirt Chorstein Kuggasohn.

Beide ratschlagten, was nun zu thun sei, und einigten sich dahin, diesen Ungriff hier nicht abzuwarten; vielmehr riet Chorstein:

"Geh' zu Snorre, dem Goden, und bitte ihn um seinen Beistand. "Der verfügt über mehr Leute als ich, und kann dich gegen Chorodd "Drapastuf wirksamer unterstützen."

Gretter beschloß, diefen Rat zu befolgen.

Snorre wohnte auf feinem hofe Tunga, nur wenige Meilen nordwarts.

Er empfing den Gretter wohlwollend; aber lehnte es ab, ihn als Winteraast zu berbergen.

"Ich bin jest alt," sagte er, "und mag geächtete Ceute, denen "Streit und Acieg auf dem Juße folgen, nicht gerne bei mir haben. "Kann ich dagegen mit meinem Wort auf dem Thing dir helfen, dann "werde ich es zu deinen Gunsten in die Wagschale legen; den Aussenhalt "aber nußt du dir wo anders suchen!"

So trennten fie fich.

Gretter ging nun noch weiter nach Norden und zog sich auf jene Halbinsel zurück, welche, eingeschnürt vom Bryda- und Hunassord, nur durch einen schmalen Candarm mit dem übrigen Island zusammenhängt. Hierste er hinauf bis nach Nepkjanes. —

Uls Thorobd Drapaftuf das hörte, brach er den bereits unternommenen Kriegszug wieder ab.

Indeffen der drohende Winter mahnte den Gretter, sein umberschweisendes Ceben nun aufzugeben, und ein festes, schützendes Dach zu suchen.

Sanz im Westen der genannten Halbinsel, dicht am Breydafjord, lag ein Hos Nammen Reekschaft. Sein Bestiger war Thorgils, und dieser Bem Gretter durch seinen Vetter Thorstein Kuggaschn bekannt. hier klopste er an, und bat um Winterquartier.

"Effen kannst du bei mir bekommen, wie jeder freigeborene Mann," sagte Thorgils, "aber es ist nicht von der besten Sorte!" —

"Ich bin zufrieden, mas es auch giebt," erwiderte Bretter.

Indessen, noch einen haten hat die Sache hier," fuhr Thorgils fort. "Ich habe schon zweien anderen Geächteten Winterquartier versprochen. "Es sind die Bluttbrüder Thorgetr und Thormod, zwei hitsköpfe wie du, "und es fragt sich, ob ihr drei mit einander werdet Frieden halten?" — "Aber Streit, oder gar Mord und Totschlag, das dulde ich in meinem "Bause nicht."

"Un mir soll es in keiner Urt liegen," versicherte Gretter. "Ich werde Frieden halten, um so mehr, als ich jeht den Willen des hausberrn kenne!" —

Gretter blieb, und bald barauf trafen auch die Blutbruder ein.

Blutbrüber waren freunde, die aus geristen Wunden ihr Blut hatten zusammenstießen lassen, und sich daraushin Umarmung und Bruderfuß gaben. Sie hielten sich dann für ihr ganzes Ceben unauslöslich verbunden.

Auch diesen Blutbrüdern gab Thorgeir dieselbe Ermahnung jum frieden; und auch sie versprachen ihr Bestes.

In der Chat, obwohl beide Parteien zu einem freundschaftsverhaltnis nicht kannen, so fiel doch von keiner Seite ein beleidigendes Wort, aus Respekt vor dem hausherrn.

Thorgils besaß die Olafs Inseln, welche, ungefahr 1 1/2 Meilen von Reykholar entfernt, im Breydafjord lagen.

Reich mit Gras bestanden, dienten sie ihm als fettweide für sein Dieh. Dort hatte Chorgils noch einen setten Ochsen grasen. Der sollte nun geholt und zum Weihnachtsfest geschlachtet werden.

Die Blutbrüder übernahmen es, den Ochfen zu bringen, und Gretter bot sich ihnen als helfer an. Mit einem zehnrudrigen Schiff traten die drei ihre Jahrt an. Eswar kalt, und der Wind wehte scharf aus Norden. Unter Segel gehend, erreichten sie bald die Olass-Inseln. Der Ochse wurde gegriffen, und es handelte sich nun darum, ihn an Vord zu schaffen. Zu diesem Zweck nuste das Schiff möglichst nahe an's Cand gebracht, und in der Vrandung sestigen gebendten werden.

Gretter fragte die Brüder, ob fie den Ochsen auf das Schiff tragen, oder das Schiff in der Brandung sesthalten wollten? — Sie entschieden sich für das Erstere.

So sprang denn Gretter in's Wasser bis an die Schultern, stemmte sich gegen die Schiffswand, welche der Jusel abgesehrt war, und hielt so das fahrzeug nitten in der Brandung sest, daß es sich weder hinnoch her bewegen konnte. Währenddessen griffen die beiden Blutbrüder den Ochsen, und trugen ihn gemeinsam auf das Schiff. Dann schwaug sich Greter an Bord, und alle drei setzen sich an die Riemen, da auf der Rückfahrt der Wind entaegen war.

Thormob faß auf der vordersten Ruderbant, Thorgeir auf der mittelsten, zunächst dem Mast, und Gretter am hintersteven. So ruderten sie in den Kjord hinein, und der Sturm nahm zu.

Thorgeir fcbrie: "Der Uchterriemen bleibt gurud !" -

Gretter entgegnete: "Gewiß, weil es vorne hapert!" -

Da legte sich Thorgeir so nut Macht in die Dollen, daß beide brachen. Dann schrie er den Gretter an: "Indem ich hier den Schaden ausbesser, zeig' du da hinten einmal, was du kannst!" —

Gretter ruderte nun mit folcher Gewalt, daß feine beiden Riemen gersplitterten. Er warf die Stude auf das Ded.

"Weniger ist besser, und nichts ruinieren am besten!" — schrie Thorgeir. Gretter griff nun nach zwei Holzbaunen, die unten im Schisse lagen, legte sie statt der Riemen in die Dollen, und drückte so mächtig gegen das Wasser, daß das Schiss in allen seinen Kusen ächste.

Unter diefer Urbeit waren fie, bei Sturm gegenan, bald gur Stelle. Gretter fragte nun die Blutbruder: "Wollt ihr das Schiff in die

Schiffsscheuer hinaufseten, oder den Doffen nach hause bringen ?" -

Sie wählten das Erstere, und trugen das Schiff in die Scheuer himauf, halb voll Seewasser, wie es war, dazu auswendig mit Eis überzogen.

Grettter nahm den Ochsen am halfter und führte ihn gum hofe

hinauf. Da aber das Cier sehr fett war, so wurde es bald mude, legte sich, und wollte trots alles Creibens nicht von der Stelle.

Während Gretter sich mit dem schwerfälligen Dieh abmühte, gingen die Blutbrüder schlantweg an ihm vorbei, und freuten sich seiner Verlegenheit.

Auf dem hofe angekommen, fragte fie Thorgils: "Wo habt ihr benn den Gretter ?" -

Sie erzählten, an welcher Stelle, und in welcher Verlegenheit fie ihn zurückgelaffen hätten.

Da schickte Thorgils Knechte ab, dem Gretter zur hulfe.

Als diese halbwegs waren, sahen sie einen Mann entgegenkommen, der trug eine schwere Cast. Sie schritten darauf zu, und erkannten Gretter, der den Ochsen auf seinen Rücken genommen hatte, und so trug. Sie entsetzen sich dermachten, und zum Hose zurück liesen. Dort erzählten sie, was sie gesehen hatten. Alle Ceute traden nun vor das Hossibor, um das Wunder anzustaumen. Auch Thorgils und die beiden Blutbrüder kamen heraus. Da kam Gretter heraus, und trug wirklich den Ochsen aus seinen Rücken.

Um hofthor fette er die Caft ab.

Alle riefen laut ihren Beifall, und schüttelten Gretter die hande für diese außerordentliche Leistung.

Nur Thorgeir wollte vor Neid schier platen. Er suchte darum Gelegenheit, sich an Gretter zu reiben.

Eines Tages, kurz nach Weihnachten, ging Gretter allein ins Bad. Baderdume befanden sich auf allen größeren höfen in Island. Meist waren sie in einem besonderen, für diesen Zweck errichteten, Nebenhause. Man badete in erwärntem Wasser, indem man eine der vielen heißen Quellen, die es in Island giebt, aussign, und in ein überdachtes Bassin leitete. Ofter noch badete man in heißem Danupse. Ein großer Steinossen war in den Baderaum hineingebaut. Den erhiste man start, und übergoß ihn dann mit kaltem Wasser, wodurch reichlicher Danups ergeut wurde, der den ganzen Raum füllte. Übereinander angebrachte hoszgeselelle, auf welche die Badenden sich streckten, gestatteten es, diesen Wasser, dem Schwishade übergoß man sich dann mit kaltem Wasser, lach dem Schwishade übergoß man sich dann mit kaltem Wasser, dass dem Schwishade übergoß man sich dann mit kaltem Wasser, werden besiebt Ukt des Badens. Aus den islandischen öbsen wurden diese Badens.

raume von herren, wie von Knechten, von Mannern, wie von Frauen fehr fleißig benutzt.

Gretter war ins Badehaus gegangen, felbstredend ohne Waffen.

Thorgeir wußte darum, und fragte feinen Blutbruder Thormod:

"Wollen wir hinabgehen, und dem Gretter in den Weg treten, wenn er aus dem Bade fommt?" —

"3ch für mein Teil spure keine Lust dazu," sagte Thormod, und ich glaube, auch du wirst wenig Ehre davon haben!" ---

"Ich habe Luft, und will es versuchen," fagte Thorgeir.

Er lief den Abhang hinunter, und schwang seine blanke Streitagt hoch in die Luft.

In diesem Augenblicke trat Gretter aus der Thur des Badehauses. Als sie fich begegneten, sagte Thorgeir: "Ift es mahr, Gretter,

Als sie sich begegneten, sagte Chorgeir: "If es wahr, Gretter, was die Ceute von dir sagen, daß du keinem Manne ausweichen willst?" —

Gretter erwiderte: "Db ich das irgendwo gesagt habe, weiß ich nicht genau; aber das weiß ich ganz gewiß, daß ich dir nicht ausweiche!" —

Thorgeir holte nun mit feinem Beil gum Schlage aus.

Gretter griff ihm unter die Urine, warf ihn hart zu Boden, und kniete sich auf ihn.

Da schrie Thorgeir: "Thormod! — Wie? — Kannst du es ruhig mit ansehen, daß dieser Teufel mich würgt?" —

Thormod pacte darauf Gretters Beine, und wollte ihn von Thorgeir weggieben, aber er vermochte es nicht.

Thormod trug ein kurges Schwert an der Seite, und rif es nun aus der Scheide.

In diesem Augenblick trat der Hausherr hinzu, und gebot mit lauter Stimme Arieden.

Sofort lofte fich die Gruppe. Die Blutbruder thaten nun fo, als wenn ihr Augriff auf Gretter eitel Scherz gewesen fei.

Der frühling brach an, und die Wintergäste verließen Thorgils haus, ohne daß ein weiterer Zwischenfall die Eintracht gestört hätte! — Alligemein war die Derwunderung darüber, daß Thorgils es gelungen war, Monate lang, so übermütige und zügellose Leute, wie diese drei, in Schranken zu halten; und man erklärte ihn allenthalben für einen sehr tilchtigen häuptling.

Bretter verabschiedete fich gleichfalls im frühling, und ritt nach

dem Dorschfjord. Als man dort ihn fragte: "Wie warst du mit dem Essen auf Reykholar zufrieden?" antwortete er: "Dann am meisten, wenn es bis zu mir hin reichte!" —

Spater fuchte er bas Weftland auf. -

#### Kapitel 27.

# Eine Entscheidung.

m Juni dieses Sommers trat in Thingvalla für die gesante Bewohnerschaft von Jsland der Ulthing zusammen, welcher für Gretter eine wichtige Entscheidung bringen sollte. Er selbst, wie seine Chaten, waren jest in aller Munde, und er besaß ebenso begeisterte Freunde, wie erbitterte feinde. Seine freunde lobten an ihm seine sast übermenschliche Stärke und seine uneigennützige Vereitschaft, wo es galt, beizuspringen und zu helsen. Seine feinde schaften seine Rohbeit, eine händelsucht und seinen unerträglichen Übermut in Worten, wie in Thaten.

Es ift begreiflich, daß Chorgils Arasohn, als er mit ansehnlichem Gesolge beim Althing austritt, von vielen unringt, und nach Gretter gestragt wurde, der, wie bekannt, sein Wintergast gewesen war.

"Wie haft du es nur fertig gebracht," fragte der Gesethessprecher "Stapte, "drei so unbändige Gesellen, wie den Gretter und die beiden "Blutbrüder den ganzen Winter hindurch unter einem Dach zu herbergen, "ohne daß sie sich gegenseitig die Halse brachen?" —

"Ich verlangte von ihnen frieden, und fie respektierten mein Wort," antwortete Chorails.

"Gretter machte dir wohl die meifte Muhe?" fragte Stapte weiter.

"Mitnichten! Die wenigstel" erwiderte Chorgils. "Drohte Streit, so hatten meist die Underen Schuld!" —

"Alle drei sind ja Riesen an Kraft," sagte Skapte, "aber welchen von ihnen balft du für den Mutigsten?" —

"Mutig sind sie alle drei auf gleiche Urt," sagte Chorgils, "aber zwei von ihnen haben doch auch wieder Jurcht, jeder in seiner Urt!" —

"Wie das ?" fragte Stapte.

"Nun," antwortete Thorgils, "Thormod fürchtet Gott; denn er ist "ein gläubiger Mann. Gretter sürchtet auch, aber die Dunstelheit, und "zwar in einem solchen Grade, daß er es nicht wagt, irgendwo hinzu-"gehen, sobald es sinster geworden ist. Thorgeir dagegen, glaube ich, "fürchtet nichts weder Gott noch Menschen!" —

"Was du da sagst, Chorgils, ist treffend!" — erwiderte Stapte. Dann trenuten sie sich.

Dor diesen Althing brachte nun auch Thorodd Drapastuf seine Klage gegen Gretter wegen Totung seines Bruders Thorbjoern Degnantegin. Eigentlich hätte diese Derhandlung erst vor den kleineren hunavatens-Thing gehört, allein hier fürchtete der Kläger nicht durchzudingen wegen der großen und einslußreichen Derwandschaft des Gretter. So brachte er denn die Derhandlung gleich vor den Althing.

Hier waren die Lichter zunächst der Meinung, daß von keiner der streitenden Parteien Blutgeld zu verlangen sei. Denn Utle starb um Chorbjoerns und Chorbjoern um Utle's willen; also hebt sich die Schuld Jug um Jug auf.

Begen diefe Auffassung der Richter erhob Stapte Widerspruch.

"Nicht darauf kommt es hier an," sagte er, "die Getöteten in "ihrem gegenseitigen Werte abzuschäten. Sondern blickt, ihr Männer, "auf den Thäter, der die That gethan hat. hier sindet ihr den Unter-sichied. Den Utte erschlug Thorbjoern, ein freier Mann. Der ist für "die That hastidar, oder, starb er, so sind hastidar an seiner Stelle seine "Derwandten. Wer aber erschlug den Thorbjoern?" — Gretter! — "kein freier Mann, sondern ein Geächsteter, dem es vom Geset verboten "ist, hier zu erscheinen, und seine Sache selbst zu sühren. Gegen Gretter "Konnen wir also hier nicht verhandeln, noch weniger, mit irend welchem "Recht, ihn belangen!" —

"Das ift mein Urteil." ho fprach der Befegesfprecher Stapte.

"Un wen habe ich mich denn in diefer Sache zu halten?" fragte Chorodd Drapaftuf.

"Un Gretters nächste Verwandte männlichen Geschlechtst" entgegnete Skapte.

"Wer find diefe ?" fragte Thorodd.

"Das zu ermitteln, ist nicht Sache des Gerichts. Das ist deine Privatangelegenheit," entschied Skapte.

So blieb denn Thorbjoerns Totung, und die Sestsetzung der Strafe für diese That noch unentschieden.

Dagegen für Utles Ermordung wurde von dem Gericht als Strafe festigeset die Zahlung von 80 Eot Silber. Und dies Strafe hatte der nächste Unverwandte des, inzwischen selbst erschlagenen, Ubelthäters zu entrichten. Sie traf also den Thorodd Drapassus.

Achtzig Cot Silber berechneten sich damals, wie solgt. Ein Cot Silber entspricht 1/32 Pfund, das sil 2 Mart 25 Psennig nach heutiger Munze. Dennach waren achtzig Cot Silber gleich 180 Mart. Und, wenn man annimmt, gewiß mit Accht, daß damals das Geld einen zehnfach sicheren Wert besaß verglichen mit heute, so ergiebt sich, daß Utles, eines freien Mannes, Tod, zu jener Zeit gebüst wurde mit einer Strafe von 1800 Mart nach heutigem Geldwert. Die höhe dieser Geldsumme setzt eine große Wohlschenheit bei den damaligen Großgrundbessiern auf Jesland voraus.

Und wir haben noch stärfere Beweise für folden Wohlstand.

Der Bauer Ajaal, ein über die ganze Insel Island besonders angesehener häuptling, wurde um das Jahr 1000 auf dem Althing verurteilt zu einer Geldstrase von 90 Mark Silber, was einem jehigen Werte von 35000 Mark in deutscher Münze gleichkommt.

Der Bauer Njaal bezahlte sofort auf dem Althing diese Busse, und entnahm den größeren Teil davon der mitgenommenen eigenen Kasse, nur den kleineren Teil borgte er von Freunden. Niemand nimmt aber seinen ganzen Baarvorrat auf solch eine Reise mit. Mit Recht sagen wir also: Welch eine Wohlhabenheit vertrat damals der Grundbesits auf der heute so verarmten Insel Island! —

Thorodd Drapastuf ließ es nun sich angelegen sein, die nächsten mannlichen Unverwanden des Gretter aussindig zu machen. Und es wurden als solche seitgesellt seiner beiden Schwestern Sohne: Stegge, der Sohn des Gamle auf Melar, und Uspat, der Sohn des Glum auf Eyre in Bitra; beides hochgemutete, junge Manner.

Die 80 Cot Silber waren von Thorodd noch nicht bezahlt und die Unklage gegen Gretters Aeffen war noch nicht erhoben.

Da trat Snorre, der Gode, mit einem Dorschlag dazwischen.

Er erfüllte jetzt das Versprechen, welches er verflossenn herbst in seinem Hause dem Gretter gegeben hatte: "Ich will mein Wort zu deinen Gunsten auf dem Thing in die Wagschale legen!" —

Er empfahl, dag die Unverwandten Utles auf die achtzig Cot Silber verzichten sollten; dafür aber sollte Gretter aus der Acht entlassen werden. Und er fügte hinzu: "Mein Dorschlag ist von öffentlichem "Werte." — — "Gretter wird bei seiner Stärke viel Schaden auf der "Insel anrichten, wenn wir ihn außerhalb des Gesetzes stellen. Und das "geschieht, so lange er friedlos ist!" —

Die Ceute aus dem Hrutafjord, Thorbjoerns Anverwandte, waren mit diesem Vorschlage einverstanden, und nicht minder auch die Ceute aus dem Midfjord, Gretters Anverwandte, indem diese erklärten, daß es ihnen aus Geld in keiner Weise ankomme, wo es sich um Gretters Frieden und Sicherheit handle.

Doch, es konnte dieser Vergleich nur rechtskräftig werden mit Zustimmung Chorers, der Greiters Lichtung vor Jahresfrist beim Ultshing beantragt und durchgesett hatte. Man fragte also bei Chorer an. Dieser indessen zeigte sich ganz unverschnlich, und gab folgende Erklärung ab.

"Ich werde es niemals zugeben, daß dieser Gretter, den ich benschuldige, an Norwegens Küste nieme beiden hoffnungsvollen Sohne so neinen Ucht loskommt. Er soll friedlos nund rechtlos bleiben, so lange er lebt. Und hatte ich bisher einen Preis nunf seinen Kopf gesetz, so will ich diesen Preis heute verdoppeln! — "Gretter nuß sterben! — "

So wurde denn durch Chorers hartnädigen Widerstand jede Aussicht auf Gretters freilassung vernichtet, und die Verhandlung, dem Ziele bereits so nahe, wieder abgebrochen.

Thorodd Drapastuf jahlte, dem Spruch des Althings gemäß, die 80 Cot Silber Strafgeld für Utles Ernordung an Gamle, Gretters Schwager auf Melar, der diese Geld für die Jamilie in Verwahrung nahm.

Uber für Thorbjoerns Totung wurde kein Strafgeld vom Thing zugelassen, noch auch von Gretters Derwandten gezahlt. "Denn", so sagte ber Gesesserer, "was sollen die Derwandten ihr Geld für Gretter Georgessen, betreit betreit.

"verschwenden, wenn ihm dafür doch weder Friede noch Sicherheit zu Teil wird!" —

Thorodo Drapastuf fühlte sich durch diese Entscheidung sehr gefrantt, und vereinigte sich nun in feinem haß mit Thorer.

Beide setzten gemeinsam auf Gretters Kopf einen Preis von 96 Cot Silber.

Dieses war etwas Neues auf Island, denn niemals zuvor war ein böberer Oreis, als 48 Cot Silber, auf jemandes Kopf gesett worden.

Diese 96 Cot Silber machten nach unserm heutigen Geldwert aus 2160 Mark. Und wir werben sehen, daß diese hohe Summe doch viele anreizte, Gretter nach dem Ceben zu trachten.

Snorre war mit dieser Abwickelung der Geschäfte auf dem Althing sehr unzufrieden. Er wiegte sein graues haupt, und sagte:

"Sehr unklug handelt ihr, einen Mann von so großer Stärke, wie "Gretter es ist, friedlos zu lassen. Nehmt ihr ihm des Gesetzes Schutz, "so treibt ihr ihn damit an, selbst das Gesetz zu kränken, wo er es nur kann "und mag! — Viele von euch werden das noch büßen und bereuen!" —

So trennte man fich auf diesem Althing, ziemlich unbefriedigt.

### Kapitel 28.

# Befangen.

norre hatte sehr recht gehabt. Als Gretter ersuhr, daß man auf dem Ching seine ungerechte Derurteilung nicht zurückgenonunen hatte, warf er alle Rücksichten ab. Und ungerecht war jene Derurteilung gewesen aus einem doppelten Grunde. Denn, einmal hatte Gretter Chorers Söhne in jener Nacht an der norwegischen

Küste nicht verbrannt, so sehr auch der Schein wider ihn sprechen mochte, sodann hatte man ihn wegen dieser Chat verurteilt, ohne seine Rückfehr aus der Fremde abzuwarten, ohne ihm die Gelegenheit zu geben, sich zu verkeidigen.

Sein Bewiffen fprach ihn frei.

Um so mehr mußte es ihn empören, sich so ungerecht behandelt zu sehen. "Arankt ihr mein Recht, so kranke ich euer Recht wieder." Dieses wurde fortan der treibende Gedanke seines handelns.

Er warf sich wild in den Kampf gegen eine Gesellschaft, welche ihn rechtlos ausstieß.

Gretter wählte zunächst zu seinem Aufenthalt jene halbinsel, welche im Nordwesten von Island sich abzweigt, und durch eine Candenge von nur 7 Kilometer Breite mit der übrigen Insel zusammenhängt.

Diese halbinsel ist fehr gebirgig; Isa-Urnar-Dorschfjord schneiden tief in dieselbe ein.

Aur ein einziger größerer Bauer wohnt auf ihr. Der häuptling Dermund mit dem Beinannen Mjofe, das heißt, der Schmächtige, dessen Frau Thorbjoerg war. Sie ersetze, was ihrem Manne an Ceibesfülle gebrach; denn sie hieß Digre, das heißt, die Dick, die Starknochige.

Aber Chorbjoerg hatte nicht bloß einen fraftigen Körper, sie hatte auch einen fraftigen Willen.

Die anderen Insassen der Halbinsel waren nur Kleinbauern. Diese sing Gretter an zu brandschatzen. Den einen zwang er, ihm Kleidung zu liesern, den anderen Wassen, den dritten Eswaren, dem vierten Pserde. Alle empfanden das sehr übel; aber niemand wagte seine forderungen, die er offen auf den Hössen stellte, abzuschlagen, selbst nicht eine saure Miene zu machen. In dem Krade hielt Gretter alle in kurcht.

Des Tages streifte er umber, des Nachts schlief er in einer Saeter, hoch oben im Gebirge am Saume eines Waldes. Hirten hatten bier ein Quartier entdeckt, und trugen diese Nachricht geschäftig auf den höfen umber.

Der Befährte der Kuhnheit ift oft die Sorglofigfeit.

Auch Gretter versiel derselben. Er verkehrte oben harmlos mit den hirten, und ließ sie in seine Gewohnheiten hineinblicken. Aur seinen Namen ihnen zu verschweigen, hatte er doch die Vorsicht.

Die Hirten verrieten alles, was sie von ihm sahen und hörten, an die Bauern. Und diese rotteten sich schließlich zusammen, 30 Mann.

Sie umschlichen den Wald, und nahmen die Zeit wahr, wo Gretter außerhalb der hütte, auf den weichen Mosteppich hingestreckt, seinen Mittagsschlaf hielt. Die tiesen Utemzüge, die schlaff herabhängenden, wuchtigen Urme, alles verriet das entwickene Bewußtsein.

Diesen Augenblick hielten die Bauern für geeignet zu einem Angriss. Ihr Kriegsplan war solgender: Jehn Mann werfen sich über ben Schlasenden, und drücken ihn nieder, während die Übrigen es versuchen, ihm hände und hüße zu binden.

Befagt, gethan! -

Aber Gretter, im rechten Augenblick erwachend, schleuderte die zehn Mann, welche ihn umklammern wollten, von sich. So kam er auf die Kniee. In dieser Stellung gelang es den Bauern, Caue um seine Küße zu schlingen. Er stieß zwar mit den Küßen nach den Angreisern, so wuchtig, daß zwei der Getrossenen in Ohnmacht sielen; aber die Übermacht der Gegner war doch zu groß, und in ihnen arbeitete der Stachel der Erbitterung, sodaß sie schließlich es sertig brachten, den Gretter zu binden.

So lag denn der Riefe geknebelt im Grafe, und um ihn herum standen die 30 Bauern ratschlagend, was nun zu thun sei. —

Sie kannten glücklicherweise Gretters Namen nicht, und wußten nicht, daß er ein vogelfreier Mann war, auf dessen Ropf ein Preis von 96 Lot Silber stand. Das aber wußten sie, daß einen Mann zu toten, den das Gesetz schwick, auf Island doch unter Umständen eine sehr teure Sache ist.

Daber entfpann fich unter ihnen folgendes Befprach :

"Helge, ninnn du ihn nach hause, und verwahre ihn, bis das Geset gesprochen bat!"

helge antwortete: "Ich habe für meine hausknechte bringendere Sachen zu thun, als diesen unbandigen Mann zu bewachen!" —

"Thorfel, nimm du ihn mit dir!" -

"Was?" rief Chortel, "Ich und mein Weib, wir wohnen auf einem einsamen Hofe allein! — Nein, in solche Grube laß ich mich nicht locken!" —

"Thoralf, dann thu' du's! — Es ift nur bis zum nachsten Thing! — Du mußt ihn aber gut bewachen, und gebunden wieder abliefern, wie du ihn bekommen hast!"

"3ch bedanke mich dafür!" — fagte Choralf. "Bei dem Geschäft ift mehr Plag', als Nugen. Uußerdem übersteigt das meine Kraft!" —

Uhnliche Ausflüchte machten alle Bauern, welche nach einander aufgefordert wurden. Diese Szene, in lustige Reime gebracht, wurde später unter dem Namen Grettersfoersla, d. h. Grettersfahrt, ein sehr beliebter Volksgesang auf Island.

Als die Kleinbauern lange him und hergestritten hatten, was mit dem Gesangenen zu thum sei, kamen sie endlich doch zu dem Entschluß: "Wir wollen das Reugeld an ihn wagen, und ihn gleich hier im Walde auffnüben!" —

Als fie an die Vorbereitungen dazu gingen, sahen fie einen Trupp von fechs Reitern das Chal herauf kommen. Einer davon trug farbige Kleider.

"Das ift Thorbjoerg, die Frau unseres hauptlings Vermund," sagten die Bauern.

Sie hatten recht.

Thorbjoerg ritt in Begleitung von Unechten zu ihrer Saeter hinauf. Als sie den hausen der Bauern oben zusammen stehen sah, bog sie vom Wege ab, und kam auf die Ceute zugeritten, welche ehrerbietig auseinandertraten.

"Was für einen Ching haltet ihr hier?" fragte fie icharf.

Die Männer waren durch dies eingeleitete Verhör nicht überrascht, denn Chorbjoerg war wegen ihres männlichen und flugen Verstandes bekannt, und in Abwesenheit ihres Mannes kommandierte sie nicht bloß ihren Hof, sondern auch die Harde, d. h. ihres Mannes häuptlingsbezirk.

Die Bauern ergählten das Vorgefallene.

"Und wie heißt diefer getnebelte Mann hier?" -

"Wir wiffen es nicht!" -

Bretter nannte nun felbft feinen Mamen.

Die Bauern sahen ihm verdutt ins Gesicht, als fie seinen Namen borten.

"Was bewog dich, Gretter, fragte Thorbjoerg, mit Unfrieden gegen meine Thingmanner vorzugehen?"

"Herrin! man kann nicht immer höflich auftreten, wenn einem der "Magen knurrt, und von irgend etwas muß ich doch leben!" —

"Es war ein Miggeschick für dich, daß diese armseligen Schelme

Dann, zu den Bauern gewandt, fuhr Thorbjoerg fort: "Was gedenkt ihr mit eurem Gefangenen zu machen?" —

"Wir wollten ihn foeben hangen," riefen fie.

"Es ist möglich, daß Gretter dies verdient hat!" — sagte Thorbjoerg. "Aber, ihr Mamer vom Jassjord, ihr wollt einen Stein aussehen, der "für euch zu schwer ist! — Zwar wird Gretter vom Unglück verfolgt, "aber er ist doch aus einem vornehmen hause!" —

Dann, zu Gretter gewandt, sprach fie: "Welche Verpflichtungen willst bu eingeben, falls ich dir das Ceben schente?" —

"Was forderft du, herrin?" fragte Gretter.

"Du sollst, sagte Thorbjoerg, mir schwören, hier am Isafjord fortan "keinem mehr ein Leid zu thun, und an keinem von diesen Leuten, welche "dich singen, Rache zu nehmen!" —

Gretter leiftete ben verlangten Schwur.

Darauf wurde er auf Befehl der häuptlingsfrau losgebunden. Ein Knecht mußte sein Pferd ihm abtreten, und Gretter ritt nun an Thorbjoergs Seite nach ihrem Hofe hinab, als ein geladener Gast.

Dermund war von hause abwesend, als dieses vor sich ging, und traf erst nach einigen Tagen ein.

Uls er den Gretter unter seinem Dache fand, runzelte er die Stirn und fragte streng: "Was soll der Gretter hier?"

Thorbjoerg ergahlte alles, wie es zugegangen mar. -

"Warum fchenfeft du ihm das Ceben?" fragte Dermund.

"Dazu hatte ich viele Gründe!" erwiderte Thorbjoerg. Erstens "werden die Leute dich für einen größeren häuptling halten, wenn du "ein Weib hast, welches kühn zu handeln wagt!" — Zweitens würden "Gretters Derwandte es von mir am wenigsten erwarten, daß ich ihn "töten ließe! — Drittens ist Gretter selbst ein großer held!" —

"Du bist ein verständiges und kluges Weib," sagte Vermund, "und "ich danke dir für beine Chat!" —

Dann mandte er fich gu Gretter :

"Es war doch ein sonderbares Mißgeschick, daß diese armseligen "Wichte dich überrumpelten und banden, dich, den Riesen!"

"Mein altes Dech, nichts weiter," fagte Gretter, "lieferte den Lowen "in die Gewalt der Ferkel."

"Und, was beschloffen die Ferkel, als sie den Cowen geknebelt batten?"

"Sie beschloffen, ihm zu geben den Cohn des Sigar, der einst den hagbard, den Brautigam seiner Cochter, hangen ließ."

"Und, mer hinderte die fertel, zu thun, wie fie beschloffen? -"

"Der Dogesbeerbaum, der einst dem Chor, als er badete, und dem "Ertrinken nahe war, seine hand entgegenstreckte! — Thorbjoerg heißt "Dogesbeerbaum. — Er, der den Chor barg — (Chorbjoerg) — streckte "auch mir die hand der Rettung entgegen! — Chorbjoerg, dein Weib, ist "über mein Rühmen wett erhaben!! —" —

"Und wer lud dich dann ein hier in's Haus?" — Die Retterin "des Chor (chenkte dem Schuhriennen am fuß von Odins Weib — "(Odins Weib ist die Erde) — der Schlange (Gretter heißt Schlange) "Friede und Ceben. —"

"Gretter," sagte Vermund, das Scherzgespräch abbrechend, "du "wirst dem Cebtag einen harten Kampf haben! — Sei fünstig aber vor"sichtiger, und hüte dich vor deinen Jeinden! — Auch deine Freunde
"fönnen dir nicht thun, wie sie wohl möchten. Wenn ich dich länger hier
"in meinem hause herbergte, würde ich die feindschaft vieler mächtiger
"Männer auf mich ziehen! — Darum rate ich dir, geh zu deinen Ver"wandten! — Auch von ihnen, wer dich ninnnt, dringt ein Opfer, und setzt
"sich großer Gesahr aus! Du bist nicht ohne Schuld an deinem Schieschaft,
"du haft nicht gesent dich bezwingen, und willst mit dem Kopf durch die
"Wand! — Alber auch der Stark darf nicht ermangeln der Weishett!" —

Bretter blieb noch einige Cage als Bast bei Vermund und Chorbjoerg, dann schied er.

## Kapitel 29.

# Straßenräuber.

s war nun Herbst, und Gretter ritt südwärts. Ununterbrochen seize von Beite fort, bis er nach Ljasbogar kam zu seinem Detter Chorstein Ruggasohn. Dieser nahm ihn nicht bloch freundlich auf, sondern lud ihn auch ein, sein Wintergast zu werden. Mit Freuden griff Gretter zu und blieb.

Thorstein hatte eine fehr geschickte hand für hols und Metallarbeit und übte diese Kunst fleißig. Auf seinem Hose hatte er eine Kirche erbaut. Sie lag durch einen Fluß von den Gebäuden getrennt, und über jenen war er soeben im Begriff eine Brücke zu schlagen von sehr merkwürdiger Konstruktion; alles seine eigene Ersindung. Nämlich an den Enden der Tragdalsen waren eisene Ersindung. Nämlich an den hingen Gloden, welche, wenn jemand über die Brücke ging, einen so starten Klang gaben, daß es eine halbe Stunde weit zu hören war.

Thorstein leitete die ganze Anlage, und arbeitete selbst eifrig mit. Ihm war Châtigsett von je her ein Bedürfnis, so daß man ihn sast nie rasten sah. Dasselbe verlangte er auch von seiner Umgebung. Müsiggänger waren ihm äußerst zuwider. "Wozu hat uns Gott in die Welt geseht, wenn wir nicht arbeiten, und etwas vor uns bringen wollen?" so sprach er.

Bei dem völligen Mangel eines Handwerkerstandes auf Island war man im weitesten Umfange angewiesen auf die Sinfuhr von Kunste und Sebrauchsgegenständen; besonders aber auch auf die Hausindustrie. Sie wurde sehr fleißig auf allen hösen geübt, von Unechsten wie auch von den Herren. Un den langen Winterabenden beschäftigten sich die Frauen eistrig mit Spinnen, Weben, und Nadelarbeit; die Männer dagegen mit der Verarbeitung von Holz, Erz, und Eisen. In Sonderheit in der Kunst des Schmiedens, namentlich von Wassen, geübt zu sein, galt selbst sür einen Solsing als Auszeichnung.

Gretter war auch geschickt. Namentlich seine Gewandtheit in Zearbeitung des Eisens war zu loben. Uber seine Arbeitslust war sehr mungleich. Er hatte von Jugend an nie gelernt, sich unter das eiserne Gebot der Psiicht zu stellen, sondern mehr unter die weichliche Hand der Caune. Ein störriger Knade, wie er es gewesen war, hatte sein Dater bald die Geduld mit ihm verloren, und seine Autter hatte ihn verwöhnt. So war er, sich selbst überlassen, ausgewachsen, und seine aufschäumenden Araft fehlte der zügelnde, ernstgeschalte Wille.

Gretter bezwang andere; aber er hatte es nicht gelernt, fich felbst zu bezwingen. Dieses wurde die Quelle seines stets neu werdenden Miggeschicks.

Much mit Thorstein verdarb er es. In die hausordnung zwar fügte er sich höflich und friedlich. Und den ganzen Winter hindurch kam keinerlei Störung vor. Aber in die Zumutung Thorsteins, anhaltend fleißig zu sein, fügte er sich nicht. Das gab zu wiederholten Reibungen Unlaß. — — — — — — — — — — — — — — — — —

Daher, als der Frühling kam, gab der hausherr dem Gaft einen nicht mißzuverstehenden Wink, abzureisen.

"Ich febe, daß du nicht arbeiten willft, Gretter, und fur bergleichen Ceute habe ich bier feine Derwendung!"

Dazu kam, daß die Ceute aus dem hrutafjord von Gretters Aufenthalt Kunde bekommen hatten, und soeben sich sammelten zu einem Vorftog gegen Cjaskogar.

Beides beschleunigte Bretters Ubreife.

"Wo foll ich nun bin?" fragte Gretter feinen Detter.

"Ich rate dir, nach dem Südlande zu gehen, und unsere dortigen Berwandten aufzusuchen!" —

Gretter besolgte diesen Rat und wandte sich nach Süden, umsomehr, als diese Gegend fernad von dem Krutasspred, dem Sig seiner Leinde, lag. So sprach er zuerst vor bei Grim Chorhallsohn. Dieser überwies ihn an den Gesebessprecher Stapte auf Hjalte. Und von hier aus ging er nach Tunga zu Thorhall, dem Sohne des Usgrim.

Alle waren freundlich zu ihm, bewiesen Achtung vor seiner ungewöhnlichen Krast, und Mittleid mit seinem beklagenswerten Geschick; aber auf längere Zeit wollte ihn doch niemand herbergen, und sich dadurch dem Kamps mit seinen zeinden ausseizen.

Als sein letztes Quartier, der Hof Tunga, in seinem Rücken lag, war er ratios: "Wohin?!" — —

Die Candstraße lag vor ihm, welche das Nordland mit dem Südlande verbindet. Sie war als einziger Verbindungsweg viel begangen, und führte durch ein ödes hochgebirge. Der beherrschende Mittelpunkt war der Berg Kjoel, von dem aus man einen weiten Bick hatte, und die beiden hälften der Straße eine gute Strecke weit, überschauen konnte.

Da kam Gretter der Gedanke, am Kjoel sich in den hinterhalt zu legen, und die vorüberziehenden Reisenden auszuplündern, um so das zum Ceben Notwendige sich zu verschaffen.

Eine höhle bot ihm Obdach. Deden, Mäntel, Waffen wurden den Ausgeplünderten abgenommen, besonders aber Speisevorrat; da die völlig öde kelsengegend nichts darbot.

So war denn Gretter tief gefunken! — Aus einer ritterlichen Gestalt war ein gemeiner Stragenrauber geworden! — —

Bereits wochenlang hatte er aus den Taschen Beraubter gelebt, die ihm dafür innerlich fluchten.

Da geschah es eines Cages, als Gretter auf seinem Eugaus stand, daß ein berittener Mann, von Süden herauf, die Straße kam. Er war fräftig von Wuchs, ritt ein schönes Pferd, und hatte süberbeschlagenes Jaumzeug. Um Ceitriemen führte er ein zweites, hochbepacktes Pferd. Bealeitung sehlte.

Der Reisende hatte seinen breitkrampigen hut tief in die Augen gebrückt, sodas man sein Geschich nicht recht sehen konnte. Dem Gretter gestel das Pserd unter dem Sattel ausnehmend, und das zur Seite gehende, hochbepackte Handpferd barg gewiß reiche Beute.

Gretter ging darum auf den Reiter zu, grußte ihn, und fragte:

"Wie heißt du?" -

"Ich heiße Copt" (das heißt Cuft) — war die Untwort.

"Aber dich," sagte der Fremde, "brauche ich nicht nach deinem Namen zu fragen, du heißt Gretter, der Starke, Usmunds Sohn! — Wohin führt dich dein Weg, Gretter?"

"Das ift noch unbestimmt," erwiderte diefer. Aber ich habe ein Unliegen an dich, Copt! — Gieb mir einen Teil von deinem Gepad her!"

"Ich wußte keinen Grund," fagte Copt, "mit dir meine habe zu teilen! — Oder willst du mir etwas abkaufen?" —

"hast du nicht gehört," sagte Gretter, "daß ich niemals zu zahlen pflege; und doch sinden es die Meisten ratsam, mir zu geben, was ich verlange!" —

"Dho!" sagte Copt, "dergleichen Bedingungen magst du anbieten, "wem sie gefallen, ich lasse meinen Besitz solcher Weise nicht fahren. Zieh "deinen Weg, Gretter, ich werde den meinen ziehen! — Ceb'wohl!" —

Copt drudte seinem Pferde die haden in die Weichen, und dieses fprengte an.

"So schnell, Freund, trennen wir uns nicht!" schrie Gretter, und griff bem Reiter in die Bugel, dicht unter ben handen des Copt.

Dieser sah dem Angreifer scharf in's Gesicht, und sprach: "Nichts, nichts bekommst du von mir, Freund!" — —

"Das wollen wir doch feben!" drohte Bretter.

In diesem Augenblid rig Copt die von Gretter gefagten Zügel nut folcher Gewalt an sich, daß Gretter, wider seinen Willen, loslaffen nuchte.

Gretter ftand da, und ftarrte auf feine leeren hande, die von dem scharfen Rud des Begners schmerzten.

Er dachte bei sich selbst: "Alle Wetter! Kräfte hat dieser Copt!" — Gretter griff nun nicht ein zweites Mal zu, sondern begnügte sich mit der Krage: "Wohin führt dich bein Weg?" —

"Dort, wo von Eisgletichern umftarrt, eine hohle fich weitet, tann ber Wurm der Erde, die Schlange, den hallmund antreffen." —

Gretter sagte: "Es wird schwer sein, deine Wohnung zu finden, hallmund, wenn du die Behausung nicht deutlicher beschreibst."

"Gelüstet dich, mich aufzusuchen?" fragte Hallmund. "So will ich es dir sagen!" —

"Meine Wohnung ist im Balljoekull, nahe dem Borgarfjord!" —

Bretter fab dem fortreitenden lange nach.

"Der Mann ist stärker, als ich," sprach er zu sich selbst. "Es wäre "mir schlecht ergangen, wenn es zum ernstlichen Kampfe zwischen uns ge"tommen wäre!" —

"Ich fpurte feine Kraft an dem Rud der Zugel!"

So stand er, mit den Urmen auf die helswand gestützt, und schaute dem seltsamen Sast simnend nach, der nicht blog seine Hande zusammengedrückt, sondern auch sein herz mit dem hittlich einer seltsamen Uhnung gestreift hatte. Gretter schaute über die nackten helse hin, weit nach den grünen Thalern seiner heimat. Er gedachte der Geschwister, und vor allem seiner Unuter. Er sang:

Jiluge und Atle,
Jhr fehltet als Retter
Dem armen Gretter
Im den Streit!
Derfagen die Arme
Im Kampfe zu taugen,
Dann trocknet die Augen
Usdis, im harme,
Das mutig Weib!

Ihm war die Gegend hier verleidet, verleidet diese Urt zu leben. Er wandte sich nach Süden. Nach hjalte wollte er, zum Gesetzessprecher Skapte, ihn um seinen Rat zu bitten.

Stapte borte ibn an, und fagte:

"Man hat mir gemeldet, Gretter, daß du jeht weniger friedlich dich "benimmst, und selbst Leute beraubst, die sorglos ihres Weges ziehen. "Das schicht sich nicht für einen Mann aus so guter familie, wie du es "bist. Eagen solche Klagen gegen dich nicht vor, dann könnte man deiner "Sache sich nachdrücklicher annehmen. Aufnahme dir zu gewähren, ist mir "nicht möglich. Ich bin der Gesehesssprecher des Landes, und würde "des Landes Gesehe nicht sprechen, sondern brechen, wenn ich geächteten "Mannern mein haus öffnete! — Darum rate ich dir, suche solche Gegenden "auf, wo du nicht nötig hast, um zu leben, andere zu berauben!" —

"Dein Kat ist gut, Skapte, und ich werde ihn befolgen, sagte Gretter. "Ich würde ja alle Menschen nieden, und mich in die außerste Einsamskeit vergraben, aber es ist mir schier unmöglich, in der Dunkelheit allein zu
"sein. Und jeht kommen wieder die kurzen Cage und die langen Nächtel"

"Gretter," sprach Stapte, "ein Geächteter kann nicht leben nach "seinen Wünschen. Du hast Unglüdsgeschipten, thu dich mit einem von "diesen zusammen. Aber sei vorsichtiger, als am Jsafjord, wo Sorg-"losiaket dir beinabe den Cod gebracht hätte."

Nach diefem Rat verabschiedete fich Gretter.

Er ging nach dem Borgarfjord hinab, und sprach auf Gilsbada vor bei seinem Freunde Grim Thorhallsohn. Hier hatten sie einst mit Svein am Trintlisch gesessen, und die lustigen Reime über die Sodulfolla gussammengeslochten. Wie hatte seine Lage seitdem sich doch verschlechtert! — Die Ucht nicht ausgeshoben! — Der Preis auf seinem Kopf verdoppelt! Die Zahl seiner mutigen Freunde, welche Lust hatten, für ihn einzusehen habe und Leib, schmolz zusehnds zusammen. Auch Grim Thorhallsohn sand es zu gefährlich, auf längere Zeit ihm den Schutz seines Daches anzubieten. Denn Thorer und Thorodd Drapastus hatten nach dem Geset des Recht, und nicht minder auch den Willen, jeden zu überfallen, der den Geächteten herberate.

"Ich kenne einen Platz für dich, Gretter, wo du hausen magst, der dir "Schutz gegen einen Uberfall, und zugleich Cebensmittel zum Unterhalt bietet. "Welcher ist das?" fragte Gretter.

"Das ist die Arnarvatnsheide mit dem Fiskevatn, einem fischreichen "Binnensee. Dort baue dir deine Hütte auf, und nimm dir einen Knecht!"
"So will ich es machen," sagte Gretter. "Ich siede mich dort an!"

Damit schieden sie.

#### Kapitel 30.

## Falsche Kameraden.

retter begab sich auf die Anarvatusheide. Es war dies eine mit Mos und Kräutern bestandene Hochebene, auf welcher die Quellen der Flüsse sich eine Mundsjord in reichen Kaskaden zustratung. In Rücken dieser heide, nach Süden zu, reckten sich die schneebedecken Spisen des Balljoekull in die Hohe. Nach Norden hin öffnete sich von herrlichen Chälern durchschnitten. Um horizonte bliste auf der Spisel Eduen Meeres.

Ein Binnensee von ziemlicher Ausbehnung, der Siskevatn, lag auf dieset heibe, und barg, wie sein Name anzeigt, einen großen Reichtum an Kischen. In der Nahe diese sischren Wassers baute sich Gretter eine Hutte, deren Reste noch beute gezeigt werden.

Um sich in den Stand zu setzen, leben zu können, verschaffte er sich ein Bot und Netze, und fing fische zu seiner Nahrung; denn er wollte um keinen Preis mehr vom Stragenraube leben.

Er fügte sich willig allen Entbehrungen, welche solche Eebensweise mit sich brachte; aber eins konnte er nicht ertragen, das Ulleinsein. Er wurden jetzt die Tage wieder kürzer, und die Nächte länger. Da ergriff ihn die Dunkelscheu mit all ihren Qualen. Die rollenden Augen des Glam, auf dessen Bruft er einst in jener Nacht zu Thorhallstaetten gekniet hatte, glotzten ihn aus jeder sinsteren Ede surchtbar an, und es ergriff ihn dann eine namenlose Angst, und eine niefe Sehnsucht nach irgend einem menschlichen Wesen, an dessen seite er sich seben, dessen Utenzüge er spüren, dessen stüchen Wesen, an dessen Seite er sich seben, dessen Utenzüge er spüren, dessen stüchen Spezz ihm Teilnahme zeigen konnte. Die übrigen Waldzangsmänner, so wurden die Geächtelen genannt, ersuhren es bald, daß Gretter dort auf der heibe am sischse sich niedergelassen hatte, und bekamen Eust ihn auszusuhafen; denn sie hossten, eine krästige Stütze, in ihrem unsteten Eeben, an diesem starken Manne zu sinden. Unter diesen Besuchten besond sich auch ein gewisser Arinn, aus dem Nordlande stammend, und gleichfalls geächtet; der bot sich sinn besonders dringend zum Gesährten an.

Es hatte das seinen guten Grund. Denn die Leute aus dem Hrutafjord, Thorbjoerns Unperwandte, hatten diesen Grim bestochen. Sie hatten ihm die Freiheit und viel Geld als Cohn zugesagt, wenn er den Gretter idten wollte.

"Ich glaube, Grin, dir wird es hier wenig gefallen", sagte Gretter. "Außerdem sehlt mir die Luft, dich aufzunehmen; denn man kann sich "auf euch Waldgangsmänner nicht verlassen" —

"Dh, auf mich kannst du dich gang und gar verlaffen!" versicherte Grim.

"Ich bin ja nicht gern allein," sagte Gretter, "besonders an den "langen und dunklen Abenden nicht. Wenn es sich einrichten ließe, daß "ich einen treuen Mann sande, der zugleich bereit wäre, mir Dienste zu "leisten. dann — —

"Ich verspreche dir treu zu sein, und willig alles thun, was nur vorkommt," beteuerte Grim.

"Unter diesem Beding magft du bleiben!" — entschied Gretter, und nahm den Bittsteller in seine hutte auf.

Es war mittlerweile Winter geworden. Grim hatte sich flug den Gewohnheiten Gretters angepaßt, und den Unschein eines zuverlässigen Kameraden sich gegeben. Er war gesprächig und griff zu, wo es galt!—Die Hütte reinigen, Jische sangen, Jagdiere erlegen, Vogeleier suchen, Reisig sammeln, zeuer anzünden, sowie die einsachen Mahlzeiten für sie beide herrichten, das verdroß ihn nicht!—

Aber unter ber Dede einer freundlichen Außenseite schmiedete Grim unaufhörlich an dem Plane, den Gretter ju überfallen, und zu toten.

Er wußte nur nicht, wie das anzufangen fei, ohne Befahr für fein eigenes Ceben.

Gretter war auch nicht ohne Verdacht! — Unwillkürlich wuchs seine Ubneigung gegen den Zeltgenossen, und Tag und Nacht hielt er die Wassen in seiner Nähe. Wenn er schlies, hing sein kurzes Schwert, blank geschliffen, über seinem Kopf am Bettende.

Wachend den Gretter anzugreifen, dieser tollkuhne Gedanke konnte dem Grim nicht kommer; aber im Schlas, das ging an. Aur nicht des Nachts, wo die Augen den Dienst versagen, und die tastenden hande das Jiel so leicht versehlen.

Uber Gretter hatte die Gewohnheit, auch am Tage zuweilen zu schlafen. Diefe Gelegenheit galt es abzupaffen.

Eines Morgens kam Grim vom fischfang zurud, und trat in die hatte.

Er fah den Gretter, lang ausgestreckt, auf seinem Bette liegen, die Augen geschlossen, und anscheinend im Schlaf.

Doch, er war seiner Sache nicht ganz gewiß. So stampste er denn mit seinen beiden füßen auf dem Estrich unnher, wie einer, der trampelnd sich die Kuße erwärmen will.

Much bei diefem Beraufch regte Bretter fich nicht.

Nach einer Paufe, in der Brim den Daliegenden icharf beobachtete, wiederholte er dasselbe Berausch.

Much jest regte Gretter fich nicht.

Run glaubte Grim feiner Sache völlig gewiß zu fein, daß Gretter schlafe, und zwar gang tief.

Er schleicht also auf Zehspieben zu Gretters Bett. Er horcht. Er beugt sich über ihn. Dann strecht er die hand aus nach dem turzen Schwert, das an der Wand über Gretters Kopf hangt. Schon berühren die Fingerspieben den Schwertsnauf. Da, ein Geräusch, ein Zucken in den Wimpern des Schlasenden.

Erfdredt fahrt Grims hand wieder vom Schwertfnauf gurud.

Doch es war Caufchung, die Utennunge des Schlafenden geben regelmäßig weiter.

Nun erhebt Grim den Urm, und greift nach dem Schwerte. Er fatt es, und holt zum Schlage aus gegen Gretters Sals.

In diesem Augenblick, wie ein Blitz, springt Gretter auf die füße. Mit der rechten hand umklammert er des Gegners Urm, welcher das Schwert juckt, mit der Einken greift er ihm an die Brust.

"halunte! das also war der Sinn deiner friechenden freundlich-

Er schleudert den Angreifer zu Boden, daß dieser fast die Besinnung perliert.

"Schone mein!" stöhnte Grim, an der Erde sich frummend. "Es war nicht meine Schuld. Thorodo Drapassus state mich auf. Er hat mich gekaust. Die Leute am hrutafjord lodten mich durch das Dersprechen von Areiheit und Geld, dich zu töten!" —

"Und du ließest dich locken und kaufen, du Schuft, und heucheltest mir Liebe und Freundschaft! So fabre denn bin, und empfange den verbienten Cobn!"

Er holte mit dem Schwert aus, und trennte dem Liegenden den Kopf vom Rumpfe.

"Nun weiß ich, was für einen Nuten es bringt, Waldgangsmanner in meine Hütte aufzunehmen!" — fprach Gretter finster zu sich selbst.

Er warf den Leichnam aus der hutte, und vergrub ihn.

Der Winter verlief nach diesem Erlebnis für Gretter doppelt trübselig, und die dunklen Nächte wurden zwiesach ihm zur Qual!! — —

Thorer auf Gard hatte den gleichen Gedanken gefaßt, den Gretter, von dessen Aufenthalt er gehört, durch einen gedungenen Meuchelmörder zu toten.

Ein Mann, Namens Thorer Rothbart, schien ihm dazu das geeignete Werkzeug, ein wilder Geselle von robuster Kraft, der manch' einen Totschlag schon auf seinem Gewissen hatte, und deswegen über ganz Island hin geächtet war.

Thorer ließ ihn zu fich kommen, und fühlte ihm auf den Sahn.

"Du follft Gretter, den Starten, toten!" - -

"Herr! das ift leichter gesagt, als gethan!" erwiderte Rothbart.

"Ich verspreche viel," suhr Chorer fort. "Ich werde auswirken, "daß deine Ucht aufgehoben wird. Und nicht bloß den großen Preis "sollst du haben, der auf Gretters Korf gesetzt ist, sondern auch noch "reiche Habe dazu!" —

"Das loct !" fagte Rothbart. "Aber es bleibt ein gefährliches "Ding. Denn Gretter ift ftart wie ein Riefe, und klug wie eine Schlange!" —

"Um fo größer, fagte Chorer, wird der Ruhm deiner Mannlichkeit "fein, wenn du ibn erichläaft!" -

Rothbart willigte endlich ein, und beide entwarfen den Olan zum Ungriff. Dann reiste Rothbart nach dem Oftlande ab, um jeden Derdacht zu meiden. Erst auf Unwegen kam er nach der Urnarvatusheide, zu Gretters hütte.

Gretter stieg foeben, einen Refcher in der hand, und ein Gericht Sische darin, von dem Seeufer herauf, und schritt seiner hatte zu.

Rothbart trat grußend ihm in den Weg.

"Timm mich zu deinem Gesellen an!" — sprach dieser. "Ich bin ge-"ächtet, wie du, und von jeher thaten die Unglücklichen sich zusammen. "Ich verspreche, dir treu zu dienen!"

"Zwischen Versprechen und Worthalten sehlt oft die Brude," sagte Gretter. "Ich traue keinem Waldgangsmanne mehr!" —

"Wurdeft bu getäufcht?" fragte Rothbart.

"Und wie!" entgegnete Gretter. "Dergangenen Herbst kam einer "zu mir; er wand sich wie ein Wurm, glatt an Worten, einschneichelnd "an Geberden; aber im herzen spann er bose Eist, und, als er die Ge"legenheit acfunden glaubte, bolte er zum Schlage aus, mich zu idten! —"

"Wie niederträchtig!" warf Rothbart ein. "Ich bin kein Tugend-"held! — Tein! — Ich gesteh' es ein! — Ich that viel Voses. — Ich "schlug Leute tot. — Aber, so großer Aiedertracht wär' ich doch nicht "fähig, daß ich meinen eignen Herrn verraten könnte. — Frag, wen du "willst, nach mir! — Das that' ich nicht!" —

"Deine Worte klingen gut!" — antwortete Gretter. "Doch wer kennt des Menschen Herz?" —

"Außerdem, bedenke Gretter," suhr Rothbart überredend fort, mich treibt dieselbe Not, wie dich! — Wo soll ich bleiben? — Ein Leben "auf beständiger Flucht, wo jeder einen tosschaftigen kund. Sich stehlen, hier eine Hand voll Brot, dort ein Wams, dort eine Waffe; das halte aus, wer mag!! — Ich sehne nich nach "Frieden! Gieb mir einen Winkel in deiner Hütte, und ich will dir "bienen wie ein hund!" —

"Deine Worte flingen gut," wiederholte Gretter. "Aber, wer fo "getäuscht wurde, wie ich, der mißtraut!!" --

"Nimm nich zuerst auf Probe," bat Kothbart weiter. "Und "findest du den geringsten Grund zum Verdacht bei mir, dann jag' "mich fort!" —

"Unter diesem Beding will ich's mit dir versuchen!" — schloß Gretter das Gespräch. "Doch wisse, es ist dein Tod, wenn das geringste Unzeichen mir verrät, daß du mich täuschen willst!" —

So trat denn Chorer Rothbart in Gretters Dienste. Und diefer sah bald, daß sein neuer Unecht nicht bloß zweier Manner Uraft besaß, sondern, daß er auch die Vereitwilligkeit selber war. Er that punktlich, was ihm besohen ward, ja er bedachte schon voraus, was sehlen könnte, und kan den Wünschen Gretters oft zwor. Dieser hatte früher nie ein so gemächliches Leben geführt als jest. In dieser Urt hielt sich Chorer Rothbart zwei Winter bei Gretter aus. Aber Gretters scharfe Wachsamteit hatte bisber jede Gelegenheit abgeschnitten, ihn zu überrumpeln.

Da wurde Rothbart diese Celens auf der heide milde, die Ungeduld übermannte ihn, und sessen Willens, den Plan, mit dem er ge-Ghonifeth, Getter ber Starte. kommen war, auch auszuführen, beschloß er, die erste sich darbietende Gelegenheit zu ergreifen, und dem Gretter an Leib und Ceben zu gehen.

In einer stürmischen frühjahrsnacht erwachte Gretter von dem Heulen des anschwellenden Sturmes. Er richtete sich im Bette auf, und fragte den Kuecht: "Wo sieht unfer Boot? Kann der Sturm es auch fassen und zerschellen?" —

"Ich sehe gleich nach!" Mit diesem Wort sprang Thorer Rothbart aus dem Bette, verließ die hatte, und ging zum See hinab. Er sand das Bot auf das Cand gezogen, sicher vor Sturm und Wellen. Doch nun ergriff Thorer eine Urt, zerschlug das Boot, und streute die Stüde hin und her, sodaß es den Unschein gewann, als habe der Sturm das Zerstörungswert gethan. Darauf tehrte er zur hütte zurück, und meldete:

"Wir haben einen großen Verlust in dieser Nacht gehabt! — Unser "Boot hat der Sturm gertrummert, und die Netze sind hinausgeschwemmt "weit in den See! — Wie sollen wir nun diese Netze wieder bekommen, da "das Boot sort ist?" —

"Schwimm' du nach den Aeten hin, und hole siel Deine Schuld ist "es, daß das Boot gerbrach! Warum zogst du es nicht an's kand?"

"Alles kann ich," antwortete Chorer, "nur Schwimmen, dieses Eine "kann ich nicht, du weißt es!" —

"Wie follen wir aber fonft zu unfern Neben tommen, in denen "unfer Brot fledt?" warf Gretter ein.

"Bei keiner Arbeit habe ich bisher dich im Stich gelassen! — Ich "schaffte für zwei! Bier aber mußt du selbst helfen, Gretter!"

Gretter stand auf, griff nach seinen Wassen, und ging zum See hinab. Eine kleine Candzunge streckt sich in das Wasser hinaus. Un ihrer Sohle buchtet das Erdreich scharf ein. Das Ufer fällt hier senkrecht ab, und das Wasser bat an dieser Stelle keinen Grund.

Thorer war dem Gretter gefolgt.

"Schwimm' jeht hinaus und hol' die Nehel" befahl Gretter noch einmal. "Ich kann nicht schwinnen!" — entgegnete Thorer. Oft schon sagt ich's dir. "Hätt' ich's gesernt, ich thät's! — Aber du, Gretter, kannst ja schwimmen! Freilich heut' sind die Wellen hoch! — Dir vielleicht zu hoch, und der Sturm zu stark! — Es gehört 2Nut dazu, heute hinauszusschwimmen!" —

"Mut?l" — "Wann hatte der mir jemals gefehlt?" warf Gretter ftolz ein. "Die Nete muffen wir haben. Ohne Nete haben wir kein "Brot im hause! — Aber das sage ich dir, Rothbart, betrügst du mich, "so ist es dein Unalud !" —

Thorer antwortete: "Traue mir doch nicht folde Niedertracht zu!" "Deine Werte werden zeigen, wer bu bift!" - erwiderte Gretter.

Damit legte er seine Wassen ab, entkleidete sich, und sprang in den See. Das Wasser schlug schäumend über seinem Kopf zusammen. Dann tauchte er wieder auf, und teilte mit nervigen Urmen die Wellen. So kam er die zur Mitte des Sees. hier schwammen die Neye. Er reziss sie, wickelte sie zusammen, zog sie hinter sich, und brachte so sie, schwimmend, an das User. Im weiten Bogen warf er das Bündel an's Cand. Dann richtete er sich im Wasser auf, um ans User zu steigen.

In diesen Augenblid griff Thorer nach dem kurzen, scharfgeschliffenen Schwert, das neben Gretters Aleidern lag, schwang es, slürzte sich auf den nacken Mann, und hieb nach ihm. Gretter wich dem Schlage aus, indem er sich rücklings wieder in das Wasser warf. Wie ein Stein verschwand er in der Ciefe.

Thorer ftand mit bem Schwert in der Sauft, und starrte unbeweglich auf den Punkt binab, wo Gretter untergesunken war.

"Da muß er wieder auftauchen! — Dann wiederhole ich den Schlag!" — fprach Chorer zu fich felbst.

Unterdessen schwimmt Gretter unter dem Wasser weiter, gang nahe an das steile Ufer sich haltend, und ninmmt die Richtung auf jene Bucht zu, welche im Rücken jener Candspiese lag, auf der Chorer noch immer undeweglich stand, und in das Wosser hinabstarrte.

hier steigt er geräuschlos an das Ufer im Ruden seines feindes. Er ist nacht, und ihm sehlt jede Wasse. Aur die Krast seiner Fäuste und die Schnelligkeit seiner Bewegung kann ihn retten. Wie ein Blitz fällt er dem Chorer in den Ruden, padt ihm unter die Arme, reißt ihn vom Boden hoch, und wirst ihn auf die Erde, so wuchtig daß sein Schwert Chorers faust entfällt.

Wie ein Raubvogel stürzt sich Gretter auf dieses Schwert, und, ohne ein Wort zu sagen, schlägt er dem Daliegenden den Kopf vom Rumpfe.

So wurde auch dieser zweite Anschlag auf Gretters Ceben vereitelt. "Jaliche Kamteraden!" was das heißt, hatte Gretter nun sattsam ersahren. "Ich nehme keinen von diesen Waldgangsmenschen mehr in meine Hütte auf!"

Der Entschluß stand bei ihm fest! — Und doch diese furchtbare Einsamfeit auf der weiten, menschenleeren heide. Diese Qual in den dunklen Nächten, wenn Glams glotende Augen aus jeder Ecke ihm entgegenquollen! —

Wie war benn bas nur qu ertragen ?! -

#### Kapitel 31.

# Unter Reifriesen.

horer auf Gard hörte mit tiefstem Mispergnügen, daß sein gedungenes Werkzeug unterlegen, der Anschlag auf Gretters Leben mißlungen, und dieser, wie stets, Sieger geblieben sei. —

Er erfuhr dieses alles auf dem Ulthing, zu dem er sich mit dem stattlichen Gesolge von 80 bewassineten Ceuten begeben hatte. Sein Entschluß stand nunmehr fest: "Jest, oder nie, muß ich diesen Gretter zermalmen!"

Mithing die Arnarvatnsheide freugen, den einen Greiter mit feinen 80 Mann angreifen, und ihn, wie er nicht daran zweifelte, durch feine Übermacht erdrücken.

"Es wird, wie mir scheint, immer schwerer, diesem Gretter an den Ceib zu kommen," sprach er zu sich felbst, "so mag denn jest der entscheidende Schlag fallen!" —

Grim Thothallsohn, der auf dem Althing gewesen war, hatte von diesen Planen Thorers Kunde bekommen, und schickte schnell einen vertrauten Boten zu seinem Freunde Gretter hinauf, und ließ ihm sagen: "Sei auf deiner hut! — Thorer in eigener Person rückt gegen dich an, und zwar mit großer Übermacht!"

Gretter erstieg einen felfen, der einen weiten Umblid gemahrte, und fpahte nach den Reisigen aus.

Sie kamen, in Waffen starrend, angeritten, volle 80 Mann.

Hiehen, obwohl den Cod vor Augen, nein, das wollte er nicht! Das that' nur ein Heigling! Er wollte kampfen, und fallen wie ein Held! Aber, devor er fiel, wollte er sein Leben so teuer, wie möglich, verkaufen. Er 30g sich an den Eingang einer Klannm zurück, ein Hestentunnel, von hohen Steinwänden eingeschlossen. Der Eingang war nur doppelt mannesbreit, und darum leicht zu verteidigen. Seine Hanten waren gedeckt, aber sein Kücken war frei; und wehe, wenn er von hinten übersallen wurde! — Dann war sein Untergang gewiß! —

In benifelben Augenblick tam Thorer mit allen feinen Leuten aufgeritten, fiellte sie vor den Eingang der Klamm in Schlachtordnung, und redete sie also an:

"Ihr Manner, dort steht Gretter, mein Cobseind, der geächtete "Mann! — Den sollt ihr mir heut niederschlagen! Das ist jeht ein Ceichtes, "denn er stedt in einer falle, und aus dieser falle kommt er diesmal "nicht heraus!" —

Gretter stand mit seinem breiten Gliederbau am Eingang der Klamm, von einem dunklen felsenthor umrahmt, auf seinen großen Schild gelehnt, ein wuchtiges Bild.

Er hatte die Unrede Thorers an seine Mannen vernommen, und rief nun spottend hinüber:

"Ihr Cente, hört auf mich! Die Brühe ist noch nicht geschsurft, auch liegt sie gleich schon im Cossell" — "Ihr habt es keinen kurzen Weg euch kossen lassen, beier herauf zu kommen. Alber, ehe wir scheiden, wird mancher von euch einen Denkzettel an sich tragen, den er sobald nicht veraessen wird "—

"Greift an, ihr Ceute, und achtet der eitlen Drohung nicht!" schrie Thorer.

Der Kampf begann. Er entbrannte heißer und heißer. Speere flogen herüber, hinüber, Schwertklingen freuzten fich, Cangen fplitterten.

Gretter ftand wie eine Mauer! -

Uber Chorer hatte seinen Vorteil erkannt. Er warf die hälfte seiner Leute in den Rücken des Gretter an den anderen Ausgang der Klamm.

"faßt ihn von hinten! - hat er nicht vier Urme, dann fallt er!" -

Und am anderen Ausgange der felfenschlucht wurde der Kampf thatsächlich aufgenommen. Deutlich hörte man von dort herüber das Zusammenschlagen von Schwertern.

"Mich wundert, daß ich im Ruden nicht angegriffen werbe," bachte Gretter.

"Mich wundert, was dort druben meine Ceute aufhalt, daß fie dem Bretter nicht in dem Ruden tommen," dachte Thorer.

Ein Bote wurde abgeschickt, den Sachverhalt zu erkunden. Diefer tam gurud und meldete :

"herr, es geht hier nicht mit rechten Dingen ju! — Um anderen "Ausgang der Alamm steht ein zweiter Gretter, und kampft noch schäfer, "als dieser hier. Druben fallen von deinen Ceuten doppelt so viele, als "buben!" —

Thorers Ceute schonten fich wahrlich nicht. Sie fturmten immer wieder vor, aber sie rudten nicht ein Joll breit weiter. Gretter stand wie ein unübersteigbarer Damm, den vergebens die Hut hinausleckt.

Don drüben her klangen die Schwerthiebe, untermischt mit dem Uchzen der Sterbenden; hier lagen die Coten in hausen übereinander, und doch kein Ersola!! — Keiner! — —

Da gab Thorer bas Signal jum Rudjug.

"Ich habe gewußt, sagte er zu seinen Ceuten, daß Gretter ein "Riese an Kraft ist, und, wie ihr seht, darauf nich eingerichtet; aber "das habe ich nimmer gedacht, daß er auch der Zauberet mächtig ist. "Der Lugenschein hier beweist es, denn es fallen auf jener Seite, welcher Gretter den Kucken zukehrt, doppelt so viel Ceute als hier. "Mannen, mit einem Troll haben wir es hier zu thun, nicht nit einem "Menschen! — Brecht den Kampf ab!"

Thorers Mannen zogen sich auf das gegebene Zeichen von beiden Enden der Klamm zurück, sammelten sich zu ihren Pferden, saßen auf, und ritten nordwärts.

Achtzehn Cote ließen sie zurud, dazu waren viele von ihnen schwer verwundet.

Alle waren darüber einig: "Wir haben hier einen unrühmlichen Zug gethan!" Und der Spott von allen Seiten blieb nicht aus.

Gretter wunderte sich sehr über die flucht seiner geinde. Indessen sie kam ihm erwünscht; denn er fühlte sich mude, totmude von dem beißen Kampf! Auch fehlten ihm nicht die Wunden. Er wischte sein bluttriesendes Schwert am Moos der Felsenwand ab, und stieß es in die Scheide. Dann wandte er sich rückwärts, und schritt den Felsenpfad hinauf, dem anderen Ausgang der Klamm zu.

hier fah er etwas Überrafchendes.

Die riefige Gestalt eines Mannes lehnte dort an der Felsenwand, blutend aus vielen Wunden.

Gretter maß ben fremden mit fragenden Bliden.

Diefer regte fich nicht.

Gretter legte die hand auf des fremden Mannes Schulter und fragte mit erhobener Stimme: "Wer bift du ?" -

"hallmund ift mein Name," antwortete der fremde.

"Hallmund? — wiederholte Gretter, wie fich fammelnd über einer Erinnerung aus vergangenen Tagen.

"Ja, hallmund!" — "Und, um dein Gedächtnis aufzufrischen, er "innere ich dich an den Kjoel! — Es sind jeht drei Sommer her, da "trasen wir am fuße dieses Kjoel zusammen. Deine hand griff dort "in die Zügel meines Pferdes; ich aber 30g sie an, daß du loslassen "mußtest. Ich glaube, deine Singer haben dich an jenem Tage geschmerzt! "— Uuf diesen Schmerz legte ich heute ein Pflaster; und, ich denke, du "kannst mit diesem Pflaster unfrieden sein!" —

"Dollsommen!" — fiel Gretter lebhaft ein, der fich jetzt jenes Tages "genau entsann. "Dollsommen!" — "Du hast mir heute beigestanden, wie "ein Kamerad und ein seld. Ich wünscht' es ständ' in meiner Macht, "dir's zu vergelsen!" —

"Komm mit mir in meine Berge," sagte Hallmund. "Teile Dach "und Brot mit mir. Des Lebens hier auf der Heide wirst du ohnehin überdrufsig sein!"

"Ich bin's," sagte Gretter. "Derrat, Nachstellung und Einsamkeit "haben mir den Aufenthalt hier gründlich vergällt! — Caß uns zusammen-"geben, Kreund!" —

Sie gingen, die beiden munden Manner, Schulter an Schulter, tiefer in die Berge binein, und gum Balljoeful hinauf.

Im herzen dieser felfeneinsamkeit, ju der keine menschliche Wohnung hinansteigt, welche scheu der Juß der Tiere flieht, und nur die graue Moossiechte erklettert, liegt im ewig feuchten Bette die Brunnenstube für die Bemässerung der Thaler, für die Befruchtung der Werke fleißiger Menschenband.

Dom bleichen Schnee ewiger Gletscher, welcher selbst der Julisonne trott, löst sich ab Tropfen um Tropfen. Sie fallen von zelsesstuffigeren um Eropfen. Sie fallen von zelsesstuffigeren der geschen der geschen der geschen der Gleberfäden, die gesinen Mospolster; sie nehmen aus tausend Urmen liebend ihre Justusse uns. Immer rascher, immer hurtiger wird ihr Schritt, immer vernehmlicher ihr Rieseln und ihr Aauschen. — Was sich ansangs verlangend suchte, riedlich mit einander ging, das drängt sich, treibt sich, peisschlich sich nun leidenschaftlich vorwärts. — In Massen zusammengefräult, dalb breit sich auslegend, bald mit schäumender Wut sich pressend deine felsenspalte, stürzt es vorwärts, wie von Furien des Wahnsinns getrieben, dieses, angelangt am jähen Kande der Felsenstirn, mit dem Gedrüll von tausend Donnern binabsützst in die Teisel!! — —

Der Wanderer unten im Chale, zu dessen füßen die stürzenden Wasser perlend wieder aufsprigen, steht und hebt seine Hande auf mit dem Gefühl heiliger Scheu zu diesen Wundern, welche immer neu herniedersteigen aus den rassos pendenden händen Gottes.

In jene unbelauschte Werkstatt ausströmender, alles befruchtender Wasser; in jene ernste, geseinmisvolle Welt der Berge stiegen jetzt auf, Schulter an Schulter, die beiden wunden Manner, Hallmund und Gretter! —

Ihr Pfad wurde ober und ober, die Luft frischer und frischer, und ber Aundblid über das felfenmeer unermeglich groß und weit! —

"hier, wo im Winter die Sturme mit den dichten Schneefloden "taugen, hier ist mein Reich," sagte der Reifriese, "und dort mein "haus," indem er auf den Eingang einer Höhle zeigte.

Sie traten ein.

Der Raum war groß und hoch. Dben durch eine Lichtöffnung brach der volle Strahl der Sonne. Säulen aus natürlich gewachsenen Bestein trugen ausstreich die Wöldung. Die Wände waren von Moos überpolstert. Keulen, mit Wursgeschossen getreuzt, hingen zum Schmuck an den Wänden, dazwischen breite Schilde mit Schwertern. Auf dem Estrich stand ein schwerer Sichentisch, an seinen schmacken wuchtige Sessen unt Armlehnen, an den Cangseiten Vänke. Auf dem Tisch man Trinkbrner mit schwerem Silderbeschlag und eingefügten, ungeschissen Bergkrysallen, in kunstvoller Arbeit.

In der Mitte des weiten, ftattlichen Raumes, auf einem Beerd, brannte ein geuer. Daneben faß ein jugendliches Weib, dem Kopf in die hand gestützt, und die Augen geheftet auf einen Aunenstab, der, mit krausen Zeichen bedeckt, über ihren Knien lag.

Ju ihren Jüßen kauerte ein großer, zottiger, gelber Wolf, dem als halsband eine Natter diente. Ju Getten ringelte die Aetfriesin die Natter al, legte sie dem Wolf als Zaum in das Maul, und schwang sich auf des Tieres Rücken zum Ritt über die weiten Berge.

Beinn Eintritt der Manner stand die Jungfrau von ihrem Sitze auf. Sie war groß und knochig gebaut. Aber ihr Gesicht war jugendfrisch, und ihr dunkles haar in einen Unoten geschlungen.

"Du bift es Dater?" fagte fie mit einem fast mannlichem Klang in ber Stimme. "Du tommft fpat gurud, und nicht allein!"

"Es ift Gretter, der Starte, den ich dir bringe!" -

"Gretter sei willsommen in unserm Reich," sagte die Reifrisin. "Allein Auge sieht dich heut zum ersten Mal, aber mein Ohr hat schon "von dir vernommen! Denn der Auf deiner Chaten, die dich uns, den "Aiesen, ebenburtig machen, drang zu unsern Bergen herauf! — hier, "nimm den Willsommengruß!" — Sie füllte das schwere silberbeschlagene Trinkhorn mit Met, führte es selbst an die Lippen und reichte es dann dem Gasse dar.

Gretter nahm das gefüllte horn, und sprach: "Friede sei mit deinem Reich und mit deinem hause!" Dann trank er es auf einen Zug leer.

"Ihr feib beide wund," fagte die Jungfrau, die Blutfpuren auf ben zerfehten Kleidern musternd.

"Wir kommen aus der Schlacht," sagte Hallmund. "Ich stand "dem Gretter bei gegen Chorers Mannen auf der Arnarvatnsheide. "Mein Schwert fraß zwölf, das seine sechs der seindlichen Manner, die "alle das Ausstellen von der Beide nun vergaßen!"

"Ja, Jungfrau," fagte Gretter, "deinem Vater dank ich's, daß ich lebend por dir ftebe!" —

"Ich will euch beide heilen," sagte die Reifriesin. "Auf diesem "Runenstabe stehen eingegraben die Namen heilkräftiger Kräuter. Ich "werde sie mischen. Ihre Kraft hat mir noch nie versagt!" —

"Legt ab Schwert und Gewand und fucht das Lager!" -

Über weiches Moos breitete sie mit gesibter hand das diete fell des dunklen, nordischen Baren, rudte Kissen zurecht, und legte dazu die warme Dede von Williram.

"Ruhe ist die Mutter der Genesung," sagte fie. "Eegt euch!" — Die muden fielden streckten sich auf die weichen Politer.

Die Jungfrau wanderte nun zwischen beiden Cagern geschäftig bin und ber, wusch die Wunden mit dem reinen Wasser des kublen Bergquells, mischte die Salbe, und leate sie auf.

Bald kam der begehrte Schlaf in Gretters Augen. Er fühlte sich umgeben von wohlthuender Gemeinschaft. Er vertraute. Er schlief, erquidend und tief.

Die Wunden heilten, und der Sommer verlief. Dater und Cochter behandelten den Gast dauernd freundlich. Des Cags durchstreiste er mit hallmund die Berge, und pflegte der Jagd. Abends am feuer fürzten Saga und Sang die Stunden.

Alber, als der Sommer sich zu Ende neigte, sehnte fich Gretter nach der bewohnten Candichaft der Menschen zurud. Er wollte seine Freunde wiedersehen, sich mit ihnen zu beraten.

"Ich halte dich nicht auf," fagte Hallmund. "Du bist frei! Aber, "wenn du wieder nach dem Sudlande kommst, du kennst nun mein Reich, "dann sprich bei uns por!" —

Gretter reichte Dater und Tochter, herzlich dankend, die Rechte. Dann schwer um die Cenden, den Schild auf dem Rücken, den Septer, Eisen nach oben in der Jaust, und, wie ein Stab, auf ihn sich stübend, so stiege er jene schmalen zelsensfade wieder hinab, die er einst gekommen. Er wandte sich westwarts nach dem Vorgarfjord, und von dort nach dem Thälern am Vervbassjord. hier sprach er auf dem Hose siaskogar bei seinem Detter Thorstein Ruggassohn vor, der einst ie merkwürdige Schellendrücke von seinem hose zur Kirche hinüber gebaut, und einen Winter bindurch schon einnal Gretter geberderat hatte.

"Deine zeinde, Gretter, wachsen an Zahl, und deinen Freunden hier "im Westen entsinkt der Mut, dich zu herbergen. Daher rate ich dir, "wende dich sudwärts in die Myraharde. Dort ist Chorers Einfluß "geringer! Dort wirst du Obdach sinden!" —

So sprach Thorstein Kuggafohn. Gretter beschloß seinem Rat zu folgen, und 30g sudwärts.

### Kapitel 32.

# Ein Prahlhans.

ie Myraharde, welche sich rings um den Borgarfjord legt, hatte ihren Namen von Myra, zu deutsch Moorland.

Einer der angesehensten häuptlinge in der Myraharde war Vjoern, der Sohn des Urngeir, auf dem hofe holm. Er hatte ein borstiges Wesen, liebte den Widerspruch, und begünstigte die Geächteten. Zu ihm zog Gretter. Und, weil beider Voreltern in freundschaft gelebt hatten, war sein Empfang gut.

"Unter mein Dach dich zu nehmen, Gretter, das geht nicht! Bei "aller Freundschaft nicht! — Denn über das ganze Cand hin haben viele "Ceute schwere Alagen wider dich. Ich selbst würde mit diesen nich ver-nseinden, wollte ich dich herbergen. Aber hier, ganz in meiner Nähe, "zwischen Felsen versteckt, und leicht zu verteidigen, ist ein Schlupfwinkel. "Ich will ihn dir zeigen, und deine Cebensweise dort unterstützen! — Doch eine Bedingung stelle ich!" —

"Welche ift bas ?" fragte Gretter.

"Du sollst versprechen, meine Bauern nicht zu brandschatzen. Was "du gegen die Undern unternimmst, foll mir gleich sein," sagte Bjoern. Gretter war damit einverstanden.

Nun wies Bjoern den Gretter nach dem Jagraskogarfelsen hinauf. In der Mitte dieser Zessenwand lag eine Höhle, zu deren Öffinung ein Sandweg führte, so fteil, daß nur mit Mühe ihn jemand erklimmen konnte. Ganz unmöglich aber war das Eindringen, wenn ein frastiger Mann von oben her Widerstand leistete.

"Dies ist der beste Ort fur dein Bleiben," sagte Bjoern. "hier kannst du leicht dich verteidigen, und auch das Notige zu deinem Unterhalt bekommen, teils aus der Myraharde, teils vom Seeuser!" —

Gretter 30g in die Hohle ein, hangte vor die Öffnung ein Stück graues Williram, machte fich ein Cager von Caub, über welches er eine Friesdecke warf, hing seine Waffen an die Wand, und die Einrichtung war fertig.

Bjoern besuchte oft den Gretter, und Gretter besuchte oft den Bjoern.

Sie maßen und übten ihre Urafte im Aingkampf, fie schwammen gemeinsam den Hitarfluß hinab bis zum Meere, sie bauten in diesen Zuß hinein einen steinernen Deich gegen die Stauwasser. Dieser Deich steht noch beute unerschültert.

Gretter verlebte auf solche Weise einen ganzen Winter auf dem fagrastogarselsen, ohne daß jemand ihn angriff, obwohl er selbst Ungriffe genug machte. Die Bauern der Umgegend spürten es, daß ein schlimmer Gast da oben eingezogen sei. Bjoerns Leute wurden geschont, wie das ausgemacht war, aber Chord's Leute kamen dafür um so schlechter fort.

Diefer Chord Kolbeinsohn war ein hauptling wie Bjoern, lag aber mit diefem feit geraumer Zeit in febbe.

Darum sah es Bjoern nicht ungern, wenn Chord's Bauern durch Gretter gezwungen wurden, wider Willen diesen zu verproviantieren. Doch der Jorn gegen Gretter, welcher bei diesen Ceuten zusehndes wuchs, sontte nicht zur Chat ausbrechen, weil Gretters helsennest uneinnehmbar, und sein nächster Nachbar sein Derbündeter war! — —

Im Spatsommer dieses Jahres lief ein Handelschiff in den Borgarfjord ein, dessen Bestiger und Juhrer Gisle war, Chorsteins Sohn, ein Jelander. Er war fiart und reich, aber sehr eitel. Er kleidete sich stelles prachtig, trug die schönsten Waffen, und liebte es, viel Wind um sich ber zu machen.

Thord Rolbeinsohn war sein Freund, machte einen Besuch auf seinem Schiffe, plauderte mit ihm, betrachtete die mitgebrachten Waren, und suchte diese und jenes davon für sich aus.

"Du hast Ungelegenheiten," begann Gisle, "mit einem Waldgangsmann, wie ich hore!" —

"Ia, dem ist so! Gretter der Starke hat sich in einem felsen in "unserer Zachbarfchaft einquartiert, und beraubt meine Bauern, ich ver"mute, aufgestachelt von Bjoern, der wie du weißt, von Alters her, mein "Keind ist!" —

"Mit Bjoern haft du noch immer nicht abgerechnet?" - rief Gisle erstaunt.

"Ja, dann begreif ich es, daß du felbst mit einem einzelnen Bagabunden nicht fertig werden kannst!" —

"Dho," brauste Chord auf, "nicht fertig werden?!" "Da haben schon "ganz andere Kerle, wie ich, an diesem Gretter sich den Schädel gebrochen!"

"Spielerei! — freundchen, Spielerei!" fagte Gisle. "Caft mich die "Sache in Ordnung bringen, sobald meine Cadung hier geloscht ist!" —

"Sieh' dich vor, Gisle, "warnte Chord, "mit diesem Gretter ist schlecht spaßen!" —

"Keine Sorge! Keine Sorge!" sagte Gisle. "Ich habe härteren "Strauß bestanden, als diesen. Als ich mit König Kanut, dem Mächtigen, "von Dänemark aus auf heerschaft zog, (Kanut, der Mächtige, König "von Dänemark, Norwegen und England, starb (1035) da hat mir "niemand vorgeworsen, daß ich meinen Plat nicht behaupten kann. Falls "ich mit dem Gretter handgemein werde, dann soll er mich und meine "Wassen lennen!" —

"Bist du so siegesgewiß," sagte Thord, "so hole dir doch den "Preis! — Es stehen 96 Cot Silber auf Gretters Kopf!" —

"Das ift viel!" fagte Gisle. "Das ift viel!" "Um des Geldes willen, was thut nicht der Allensch alles, und besonders der Kaufmann?! — "Allso im Herbste, wenn meine Kadung hier gelöscht sein wird, beabssicht, sich zum Winteraussentlatt hinauf zu gehen nach Selduhrigg auf Snjae-"sellsnes! — Komm' ich denn da an dem Kagaaskogarfelsen vorüber?" —

"Just vorüber!" bestätigte Thord. "Der Weg führt unten am guß bart vorbei!" -

"Schon recht!" fiel Gisle ein, "dann wird die Sache keinesweges "auffällig. Ich reite, wie auf einem Spazierritt, nur von zwei Knechten "begleitet; und dann unterwegs, so aus dem handgelenk, wird die Sache "abaemacht."

"Dortrefflich," fagte Chord.

"Aber," fiel Gisle rasch ein, "Freundchen, nicht geplaudert, nicht geplaudert! — Denn, bekommt Gretter Wind davon, daß ich es bin, "der ihn angreifen will, so fliegt der Vogel, fürcht ich, aus dem Aest binaus!" —

Thord verabschiedete fich, und schwieg.

Aber, haben nicht die Wande Ohren? wie das Sprichwort sagt. Auf dem Schiffe hatten freunde Bjoerns jenes Gesprach ersahren, und saaten es diesem Wort für Wort wieder.

Gretter erfuhr alles pon Bjoern.

"Nun zeige deine Mannlichkeit, Gretter," fagte Bjoern. "Wisch "dem Prahlhans eins aus, daß er seinen Denkzettel behält, aber schone "sein Leben!" — Gretter lächelte verschmitt, und sprach nicht weiter über diese Sache. Es war Spatherbst, und die Bauern holten ihre Schase von der Alp in die Winterquartiere herab. Gretter lauerte solch einem Trupp auf, und griff vier hammel, die er vor sich hertried. Sechs Bauern versolgten ihn. Sie griffen nicht ihn selbst an, sondern sprangen nur um seine Beine herum, und versuchten es, das Dieh wieder von ihm abzudrangen.

Solcher Gestalt kam Gretter mit den Tieren nicht vorwärts. Das ärgerte ihn, er packte zwei der Bauern am Uragen, und warf sie den Abhang hinunter, sodaß sie ohnmächtig unten liegen blieben. Das benahm den vier andern die Eust, weiter um den Naud zu kämpfen.

Gretter griff nun die vier hammel auf, hatte je zwei und zwei mit ihren hörnern zusammen, warf sie paarweise über seine Schultern, und stieg so den Abbang zu seiner hobbe binauf.

Gisle blieb auf dem Candungsplat am Vorgarfjord, bis die Cadung gelöscht, und sein Schiff für den Winter unter den Schuppen gestellt war. Causend Dinge waren zu beforgen, und der Winter schon vor der Thüre, bevoor der Ausseuch erfolgen konnte.

"Morgen reisen wir, Ceute," sagte Gisle. "Ihr beiben," wandte "er fich an seine Leibfnechte, "werebet mich begleiten. Sieht eure geier-"fleider an, damit der Waldsangsmann, dem ich zu begegnen hoffe, sieht, "daß wir nicht Canbitreicher und Bettler sind."

So brach Gisle auf, stattlich und zuversichtlich, wie immer.

Als sie den hitarfluß überschritten hatten, sagte Gisle zu seinen Begleitern: "Es ist mir erzählt worden, daß der Waldgangsmann dort "oben zwischen den spisen Felsen seinen Versteck hat. Meiner Treu! Da "ist schwer hinauszukommen. Aber ich hofse, daß er zu uns herab-"kommen wird, um unsere Kostvarkeiten in der Rache zu beschauen!" —

"Ift er gescheit, so thut er's," fagten lachend die Knechte.

Gretter war an diesem Morgen früh aufgestanden. Das Wetter war am frost, und des Nachls war leichter Schnee gefallen. Er musterte, aus seiner höhle heraustretend, den Jahrweg. Da sah er die drei Reiter von Süden herauf über den hitatstuß kommen. Ihre hestlister und blanken Schilde bligten in der Morgensonne.

"Uhal ohne Zweisel der Gisle und seine Gesellen," sprach Gretter "zu sich selbst, wie immer aufgeputzt, wie zu einer Hochzeit. Die Be-"kanntschaft dieses eitlen Prahlers will ich doch heute machen!" — Er griff nach feinen Waffen, und lief den Ubhang hinunter.

Gisle hörte den schrillen Caut herabrollender Kiefelsteine, die unter Bretters tretenden Suben binwegalitten.

"Da fommt jemand hurtig den Abhang herunter," rief Gisle seinen "Begleitern zu, "er ist groß von Statur, und hat ohne Zweisel den Wunsch, "hier unsern Weg zu kreuzen. Zeigt jeht, Leute, daß ihr tapsere Männer "seid; denn hier ist ein guter kang zu machen!" —

"Sucht der Bandel, fo foll er fie haben!" riefen die Unechte.

Mit diesen Worten sprangen fie von den Pferden.

In diesem Augenblid trat Gretter auf den Sahrweg, und griff nach einem Kleidersad, welcher an Gisles Reitsattel hing.

"Dies ift mein! Damit begnüg' ich mich! Heute will ich einmal "bescheiden sein!" rief Gretter.

"Hande fort!" fommandierte Gisle. "Du scheinst nicht zu wissen, "wer vor dir steht!" —

"Das scheint so!" entgegnete Gretter. "Aber was macht das aus,

"Dem Lump ift manches Lumperei!" rief Gisle. "Allir ist diefer "Sack breißig Mark Silber wert. Du bist ein unverschännter Gefelle! "Auf, Kameraden, fast ihn! Cast uns nun prüfen, wozu er taugt?" —

Gretter fprang auf einen Stein gurud, ber am Wege lag, und bedte fich.

Die Unechte brangen auf ihn ein.

Diefer Stein liegt noch heute an jener Stelle, und wird Grettershaf genannt.

Gretter merkte sofort, daß Gisles Mut nur in seinen Worten steckte, nicht in seinen Fäusten. Denn er hielt sich während dieses Kampfes stets klüglich hinter seinen Knechten zurück. —

Einige Minuten lang freugten fie die Klingen, ohne einander gu schaden.

Des hin. und herfuchtelns bald überdrüssig, holte nun Gretter im Ernste aus, und hieb den einen Begleiter des Gisle nieder. Drauf sprang er vom Steine herab, und ging zum Angriff vor, so gewaltig, daß Gisle sich aenditat sab, am Kuß des Kelsens immer mehr zurückzuweichen.

Dort fiel der zweite Unecht.

"Du verteidigst schlecht deine Kameraden," rief Gretter dem Gisle zu, "man kann nicht gerade spuren, daß du anderswo ein Held warst!" — "Nein, gegen den Teufel zu fechten, habe ich nicht gelernt!" rief Gisle zurud. Mit diesen Worten warf er seine Wassen von sich, und ergriff die Klucht.

Gretter folgte ihm langsam, eingedent der Mahnung des Bjoern: "Cote ihn nicht, aber guchtige ihn!"

Giele warf nun in feiner Ungft, um fcneller laufen zu konnen, ein Kleidungsftud nach dem andern von fich.

Uls er das Kaldathal, Asloegarsied und Kolbeinstaetten durchquert hatte, und an dem Ufern des hochangeschwollenen Haffjardar Baches angekommen war, hatte Gisle nur noch sein hemde an.

Gretter, der dem flüchtling immer Vorfprung und Zeit gelaffen hatte, sein Kostum nach Bedarf zu vermindern, war nun des Spielens satt. Um Bachrande stellte er den flüchtling.

"Sag mir, bist du der Gisle, welcher den Gretter, Usnunds Sohn hier antreffen wollte ?" —

"Ungetroffen habe ich ihn," wimmerte Gisle; "aber, wie komme ich wieder von ihm los?" — "Behalte, Gretter, alle meine schonen Sachen, und laß mich um diesen Oreis weiter zieben!" —

"Du magst für diesmal entwischen, du feige Memme, aber nimm biesen Denkzettel mit!" ---

Mit diesen Worten 30g Gretter dem Gisle das hemde über den Aucen, drückte diesen nieder, und ließ eine Aute, die er unterwegs geschnitten hatte, so wuchtig auf dem Gesaß des Prahlers, tangen, daß Gisle wie toll umhersprang, und drehend und wendend sich den Schlägen zu entsiehen suche. Aber Gretters faust hielt mit eisernem Griff den Nacken des Gecken umklammert, und seine Aute schlug unablässig den Takt zu Gisles tangenden Kußen.

"So, du Prahlhans, nun bist du abgestraft!" -

Als Gisle auf die Beine kann, sprang er wie toll in den aufgeschwollenen Bach, und suchte sich sinüber zu retten. Tur Nacht kam er auf dem hose hroßholt ganz erschöpft an. Dort lag er eine ganze Woche krank im Bette, da sein ganzer Körper aufgeschwollen war. Don hier aus brachten ihn die Ceute in sein Minterquartier nach Delbubriga auf Snackellsnes.

Gretter kehrte am Bachrande um, las auf dem Rückwege alles yusammen, was Gisse in seiner Ungst weggeworfen hatte, und trug es sodann hinauf in sein Quartier nach dem Jagraskogarselsen. Auch die Packpferde wurden seine Beute. Alls Gisle im Frühjahr zu seinem Schiff im Borgarfjord zurüch wollte, gab er seinen Ceuten ftrengsten Besehl, kein Stud seiner habe am Hagrastogarfelsen vorbeizussühren. "Dort hat der Teufel sein Quartier!" seite er bose hinzu. Er selbst ritt, aus's Ängstlichste das Binnenland meidend, auf dem Zickzachweze langs der Kuste bin zu seinem Schiffe.

Im gangen Myralande hatte sich die Nachricht von dieser Abstrafung des Giele schnell verbreitet, und wurde viel belacht, von den Meisten auch gebilligt, welche dem Großsprecher solche heilsame Demutigung schon adnuten.

Mur Thord Kolbeinsohn stimmte in das allgemeine Urteil nicht ein, sondern wurde auf den Gretter nur noch bofer.

"fort muß er von hier, oder fterben!" Das war feines Herzens Meinung.

### Kapitel 33.

## Die Schlacht bei Brettersodde.

hord Kolbeinsohn rafite sich endlich auf, und organisierte in der Ultyraharde einen allgemeinen Ausstand gegen Gretter. Un unzufriedenen und erbitterten Ceuten sehlte es ja dort wahrlich nicht. Diese wünschiehen dem Gretter eins auszuwischen sir manchen Derlust, für manchen bösen Streich, den sie von ihm erlitten hatten. Raussussiges Dolt lief außerdem, wie allenthalben, wo es händel giebt, reichsich zu.

So bildete sich ein förmliches theer. Auch Gretter war nicht mehr allein in seiner hohle. Mut und Starte ziehen immer machtig an, sonderlich die Jugend.

Shoenfelb, Gretter ber Starte.

So hatten sich zwei junge, ruftige Manner aus der Nachbarschaft zu Gretter gesellt. Und der eine von ihnen war Eyjulf, der Sohn des Bauern ans dem hofe fagrastogar. Diese jungen Ceute waren seine freiwilligen Schildträger, die frohen Genossen seiner Beutezüge und seiner Ibontouer.

Thord Kolbeinsohn hatte den Aufstand gegen Gretter in der Myraharde vorbereitet, aber die Stelle eines Führers lehnte er ab.

"Das überlaffe ich meinem Sohne Urnor," fagte er. "Der mag an eure Spite treten!" —

Thorgils Ingjaldsohn, Urnors Detter; Thorarin aus Ufrar und fein Sohn Chrand; Torfin aus Caefjarbug; Bjarne aus Joerfi; Jinboge, Sohn des Thorgeier, und Steinulf Thorleiffohn aus Hraundal, waren die Sauptlinge, welche mit ihren hinterfassen zum Kriegszuge gegen Gretter sich bereit hielten.

Schon überlegte man den Angriffsplan, und einigte sich auf folgenden Beschluß. Die Myraharde wurde durchstossen von einem anschulichen fluß hita, und durch denselben in nahegu zwei gleiche hälften geschieden. Die Streisträfte sollten sich nun auf beiden Seiten dieses klusses zusammen ziehen, und, getrennt, die User auswärts marschieren bis zum kagrastogarselsen. Hier sollte die Vereinizung beider heerhausen stattsfinden zum gemeinsamen Angriff gegen Gretter.

Aus diesen Veranstaltungen sieht man, wie groß der Respekt vor Gretters Kraft war.

Es war am Unfang des dritten Winters, nachdem er den Kagraskogarfelsen bezogen hatte, daß sich dieses Gewitter in der Myraharde zusammenzog.

Gretter nahm indessen von all diesem wenig Notiz. Un flucht bachte er nicht. Er setzte vielmehr seine Streifzüge in die Umgegend ruhig fort.

Soeben war er mit seinen beiden Begleitern südwärts in die Harde aufgebrochen, um sich für den Winter zu verproviantieren. Aus dem Hose Caekjardug holte er sich sechs Hammel, vom Hose Afrar nahm er zwei Ochsen und elliche Schase.

Diese Beute vor sich hertreibend, begab er sich auf den heimweg. Die Zauern benachrichtigten hiervon den Thord Kolbeinschn, und sorderten ihn auf, den längst vorbereiteten Schlag gegen Gretter nun auszuführen.

Die Streitkräfte sammelten sich auf beiden Ufern der hita, und zogen den fluß hinauf. Den südlichen haufen führte Bjarne aus Joersi, den nördlichen Urnor, Chords Sohn.

Die auf beiden Ufern ausgegebene Parole lautete: "Cotet den Gretter! Bringt ihn, lebendig oder tot; aber bringt ihn!" —

Gretter wollte soeben mit seiner Beute über den hitasluß setzen, als die fübliche heersaule unter Sjarnes Kührung auf ihn stieß. Rasch entschlossen fuchte er nun eine schmale Candzunge zu gewinnen, welche weit in den fluß hinein vorsprang. Auf diese Candzunge trieb er sein Dieh, welches er nicht preiszeben wollte, und besahl seinen beiden Begleitern, ibm den Rücken zu becken.

Die Enge des Zugangs zu dieser Candzunge bot den unermeßlichen Dorteil, daß hier ein einzelner Mann gegen eine Übermacht sich ftenumen tonnte.

Die Myramänner nahmen vor dieser Candzunge Ausstellung, und bereiteten unter Ausdrücken des Übermuts sich zwersichtlich zum Angriff vor.

Der Kampf entbrannte, und er murde febr beiß.

Gretter hieb wuchtig mit seinem Schwert um sich, und traf die auf ihn Eindringenden schwer. Einige sielen, andere wurden verwundet.

Betroffen über folden Derluft wichen die Reihen der Myramanner mehr und mehr gurud.

Uber Thrand, Thorgils, Sinboge, Steinulf fpornten zu neuem Ungriff an, und der Kampf wurde mit erbitterter heftigkeit wieder aufgenommen.

Gretter sah wohl, hier gelte es das Außerste. Sast verzweiselte er an seiner Rettung. Deshalb sann er darauf, sein Eeben so teuer, wie möglich, zu verlaufen. Ein, zwei, drei der angesehensten Bauern sollten mindestens mit ihm salten. So rannte er den Steinulf an, und spaltete ihm den Kopf bis zu den Schultern. Einen zweiten hieb sührte er gegen Thorgils Ingjaldsohn, und durchschnitt ihm den hals. Thrand sprang vor, und wollte seinen Derwandben rächen. Gretter tras ihm den Oberschenkel, zersteischte die Muskeln, und nachte ihn kaupfunstähig. Endlich schulg er dem findoge eine schwere Wunde.

Als Chorarin so die meisten der hauptlinge tot oder kampfunsahig auf der Walstatt liegen sah, da rief er: "Kameraden, lagt ab vom "Kampf. Denn, je langer ihr fampft, je großeren Schaben thut ihr euch "felbit. 3br überliefert nur eure besten Manner bem gemiffen Code !"

Sie folgten feinem Rat, und gogen fich gurud.

Jehn Manner maren gefallen, und fünf fo fcmer permundet, bag fie ihr Ceben lang Kruppel blieben. Der Reft trug leichtere Wunden dapon. Unperlett mar niemand.

Gretter mar überaus mude, aber nur leicht vermundet! -

Die zweite Abteilung der Myramanner, welche auf der nördlichen Seite des flußes gusammengezogen mar, batte bisher in den Kampf nicht eingegriffen.

Um den fluß ju überschreiten, mußten fie eine furt benuten, welche ziemlich weit oberhalb lag. Diefer Umweg hatte fie aufgehalten. Es ftand diefer zweite Beerhaufe unter der führung Urnors, Thords Sobn. Uls derfelbe bas Schlachtfeld betrat, maren feine Kameraden bereits abgezogen, aber Gretter ftand noch tampfbereit am Bugange der Candzunge.

Urnors Blid fiel auf die Toten, welche die Walfigtt bededten und auf die Blutlachen am Erdboden, deren Tropfen den Ubziehenden nach. folgten. 3bm ichmand die Euft, fich in gleiche Befahr zu fturgen.

Er ftedte barum fein Schwert in die Scheide, und gab den Befehl

sum Ubina.

Sein Dater, Thord Kolbeinsohn, und die übrigen Myramanner haben ihn fpater bafur ichwer getadelt, und es war ihre Meinung, daß er fich nicht als ein mutiger und tapferer Mann gezeigt habe. Der Drt, wo diefer Kampf ftattaefunden batte, erhielt den Namen Grettersodde d. b. Gretters Candfpite, und wird noch heute gezeigt.

So endete diefe benfmurdige Unternehmung.

Die Darole des Tages : "Schaffet Gretter gur Stelle, lebendig oder tot!" war also nicht eingelöst worden.

Kleinlaut zogen die Begner ab, welche fo ruhmredig aufgezogen maren, und Gretter verließ als Sieger bas Schlachtfeld.

Mude und verwundet ftieg er mit feinen beiden Befährten gu Roß, und ritt nach dem fagrastogarfelfen gurud, die Beute mit fich führend. 21s fie den hof fagrastogar paffierten, melder Eviulfs Dater geborte, ftand die Schwefter por der Thure, voll Erwartung über den Ausgang des Kampfes.

Gretter marf ihr vom Sattel aus folgenden Reim gu :

Du Göttin vom Strome, Der ins Trinkhorn steigt Mit schaumendem Met, Wir kommen so spaet, Weil in den Tod geneigt Jehn Mann diese Faust Juni blutigen Codne!

Eyjulf nahm Urlaub, und trat mit feiner Schwester in das väterliche haus. Gretter ritt mit dem zweiten Genossen zum fagraskogarfelsen hin. hier blieb er den ganzen Winter.

Durch diesen Sieg hatte er seine geinde abgeschüttelt, aber auch seinen besten Freund fich entfremdet.

Bjoern mar tief verftimmt.

Auch er hatte unter den Gefallenen manch einen wackeren Freund, manch lieben Derwandten.

Bei der ersten Zusammenkunft ließ Bjoern den Gretter seinen tiefen Migmut fuhlen.

"Du hast Verwandte und Freunde mir getotet, Gretter, das war "gegen die Abrede!"

"Es thut mir wehe, dich erzurnt zu haben, Bjoern!" "Du bist "mein Wohlthater, und ich schulde dir Dank. Aber es galt die Ver-"teidigung meines Lebens! Jene oder ich! Es gab keine andere Wahl!" —

"Caß gut fein," fagte Bjoern. "Ich werde mein dir gegebenes "Wort halten, und dich nach wie vor ftügen. Aber lange kannst du "nicht mehr hier bleiben. Sieh' dich nach einem anderen Jusluchtsorte um!"

Diese Verstimmung Bjoerns wurde geschickt genährt durch die übrigen hauptlingsfamilien der harde, welche fast sammtlich bei Grettersobbe schmerzlichen Verlust erlitten hatten.

"Bjoern, du kannst diesen Unhold unmöglich langer auf deinem "Grund und Boden dulden! — Du verdirbst es mit uns für alle Zeit!" —

"Diesen Winter noch," beschwichtigte Bjoern die Murrenden, "laßt "ihn hier. Er hat mein Wort. Das muß ich halten. Kommt der "Sommer, dann zieht er sort!" —

Und fo geschah's.

Der Winter verlief friedlich. Es tamen feine Bufammenftoge mehr

zwischen Gretter und den Myramannern vor. Auch Bjoern hielt sein Freundeswort. Als aber der Sommer gekommen war, brach Gretter auf, und verließ die Gegend.

Er begab sich nach dem Borgarfjord zu Grim, und bat ihn um seinen Rats: "Was er nun weiter thun sollte?" —

#### Kapitel 34.

# Unstät und flüchtig.

rim Thorhallsohn auf Gilsbacka am Borgarsjord war der Bruder seines Schwagers Gamle. Gretter war ihm eng befreundet, und er wußte es, wenn einer, so hatte Grim sür hin ein warmes Herz und einen klugen Rat. Hier hatte er vorgesprochen, als er zum zweiten Male mit zescheiterten hoffnungen aus Norwegen zurücklichte. Un Grims Tische hatte er mit Svein jene lustigen Reime über die Sodulsolla zusammengeknüpst. Grim hatte ihm vor Jahren den klugen Rat gegeben auf die Urnarvatnsheide hinauszugehen. Grim nutzte wieder holsen. So trat er denn bei ihm ein mit der Frage:

"Freund, was rätst du mir jeht anzufangen? — Wo soll ich hin?" — Grim sagte: "Du weißt, Gretter, meine eigenen Mittel sind nur "klein. Dazu fehlt mir das starke Gesolge, dich in meinen Schutz zu "nehmen. hätt' ich beibes, ich wollte nicht kargen. Aber so kann ich "Thorers Wut nicht reizen. Er ist stark und mich zu zermalmen, ist "ihm ein Leichtes!" —

"Weißt du denn keinen Schlupfwinkel für mich?" fragte Gretter. "Außer der Urnarvatnsheide keinen!" erwiderte Grim.

"Und diese ist mir grundlich verleidet durch jene falfchen Gefellen! — Dorthin febre ich nicht wieder zurud," erflarte Gretter.

"Nicht alle Menschen find falsch!" — "Du triffst es ein andermal "wohl besser!" warf Grim ein.

"Nein, nicht alle Menschen sind salsch, wenn auch das Unglück "ein scharfer Prüsstein ist sir die Aufrichsigkeit der Freunde. Isjoern in "der Myraharde war mir ein redlicher Kamerad. Und auch die Arnar-"valnsbeide ließ mich einen aleichen sinden!"—

"Wer war das ?" fragte Grim.

Aun erzählte Gretter von Thorers Ungriff und von des Reifriesen kraftiger halfe. "Dieser hallnund nahm mich dann mit sich, und ich blieb bei ihm. Beim Scheiden fagte er: "Sprich wieder bei uns vor, sobald du magst!" —

"Ich würde in deiner Stelle dieser Einladung solgen," sagte Grim. "Ich muß nun wohl," versetzte Gretter. "Aber du vergißt, freund, "daß die Reifriesen nicht unseres Geschlechtes, daß sie nicht Menschen, "wie wir, sind. Bei all ihrer Liebe und hülfe, die ich dort erfuhr, habe "ich diese Gesühl des fremdseins doch nie verloren! — Gleiches gesellt sich "stets zu Gleichem!" —

"Das thut's," sagte Grim. "Aber ein Friedloser, wie du, kann "nicht immer leben, wie er mag. Die Not lehrt sich schieden, und zwingt "zu entsagen!" —

"Es ist bitter, geachtet zu sein," sagte Gretter. "Ohne haus, ohne "fanille, ohne heimat! Auf ewiger Hucht! Wie ein raubiger hund "geheth, den jeder totschlagen kann! — Leb deun wohl! — Ich geh "wieder zu Hallmund!" —

Sie ichüttelten fich bewegt die Bande, und ichieden.

Gretter stieg die bekannten Bergpfade hinauf. Das graue, baumlose Gestein paste zu seiner düsteren Stimmung. Aber, wenn er den Blid ethob zu dem hellen Junihimmel mit seiner rastlos wandernden Sonne, die nicht Zeit sich nahm unterzugehen, sondern ununterbrochen ihren Glanz ausschüttete auf die jubelnde Erde, dann kamen ihm doch wieder frohere Gedanken.

Er trat in die Behausung Hallmunds ein. Das Sicht der einfallenden Sonne spielte auf dem Moss, das, wie ein kunstvolles Gewebe, die Wände überzog, leuchtete wieder auf dem Erz der zum Schmuck aufgehängten Webr und Wassen.

hallmund fag, und schnitte vertiefte figuren in ein holggefäß. Die Reifriefin, seine Cochter, ftand am beerde, und ruftete die Ubendfoft.

Beide mandten fich, und grußten den eintretenden Gretter wie einen alten Befannten.

"Ich tomme, wie du mir erlaubt haft, und suche dein Dach," sagte Bretter.

"Drei Jahre find verstrichen, erwiderte hallmund, daß wir hier uns "trennten; zu lange für unseren Wunsch, dich wieder zu sehen! — Sei "willkommen!" —

Auch die Reifriesin trat herzu, und legte ihre Hand in die des Gastes.

Dem Gretter that dieser freundliche Empfang wohl. Er vergaß, daß es Wesen anderer Urt, Wesen nicht von seinem fleisch und Bein waren, die ihn so berglich an sich zogen.

Nach genommener Abendkoft ergählte Gretter von seinen Erlebnissen in der Myracharde, und er fand aufmerkame Juhorer, welche zu der Juchtengung des Giele lachten, und feinem Siege bei Grettersobbe ihren Beifall nicht versagten.

Dann streckte er sich auf das Lager nieder, das schon einmal seine Wunden heilen sah. Die Quellen, welche von dem Hochgebirge zu Chale stiegen, sangen ihm das Abendlied, und die reine Lust der Berge würzte seinen Schlaf.

Den nächsten Morgen erhob er sich froh und gestärkt. Es begann nun eine Zeit des Friedens für ihn, die ihm wohltstat. Er hatte hier nicht nötig, den Tagesbedarf sich zusammen zu schleppen, und dann selbst herzurüsten, was den forderungen des knurrenden Magens eben nur genügte. hier sorgte wieder, wie daheim in seiner Jugendzeit, eine freundliche und geschickte Frauenhand für seine Bequemlichkeit. hier brauchte er nicht auf dem Lugaus zu liegen, und ringsum zu spähen, ob geinde nahten. hier auf diese Bergeshöhen, die dem himmel so nahe, dem Streit der Menschen so entruckt lagen, wohnte der Friede.

Es vergingen die Sommermonate rasch, und der herbst brach an. Die früh in das Alleer hinabsinkende Sonne kurzte wieder die Cage, und die felsenstirnen der Berge tauchten sich wieder tieser in die dichten herbstnebel.

Gretter jog es mit Macht bin ju den warmeren Chalern der Menichen.

Uls er diesen Wunsch offen aussprach, lachte die Reifriesin, und sagte: "Ja, ihr Menschen seid doch anders geartet, als wir. Ihr

"seid Kinder der Sonne und zieht dem Lichte nach. Uns klopft froh das "Herz, wenn hier oben der Schnee im Sturme wirbelt, und der Aeif auf "die Hessensten in einen die Nenschen uns auch die "Reifriesen. Wir haben unser Reich mitten zwischen den Gleischernt" —

"Gretter, wilst du thalabwarts sleigen," sagte hallmund, "so zeig "ich dir eine Gegend, wo du hausen kannst. Sie bietet dir beides Sicher-"heit und Aahrung. Keines Menschen fuß betrat jemals den Ort, und "sette Schafe beweiden jene Triften. Du darfst von ihnen nehmen, denn "se sind mein."

"Menn mir ben Ort," bat Gretter.

"Es ist das Geitland," (Geit zu deutsch Siege) suhr hallmund fort, "und in seiner Mitte liegt ein verstecktes Chal, rings von Gletschern "umgeben. Das Chal hat warme Quellen, und darum einen üppigen "Graswuchs. Dort wohnt ein halbriese, Namens Chorer, der zu meinen "Unechten gehört, und mir die Schase weidet. Er wird sich die willig "zeigen, und dich nicht hindern, wenn du von meiner heerde lebst!"—

Die Reifriesin aber trat herzu, und übergat dem Gretter einen blanken, kupfernen Ressel, nebst einem feuerzeug, bestehend aus Stahl, Stein und Junder.

"hier, nimm dies Beides von mir als Gastgeschenk. Da ich nicht "ferner für dich sorgen kann, so mußt du kunftig dein eigener Koch sein. "Dazu werden diese Geräte dir nüten!" —

Gretter verabschiedete fich voll herzlichen Dankes, und ftieg, von hallmund geleitet, die Kelsenpfade hinab.

Us er die Richtung nach Geitland bin gefunden hatte, nahm hallmund Abschied.

Es war der lette handedruck, den fie wechselten. Beide faben fich nie wieder.

Gretter ging immer weiter an Geillands-Joekull vorbei, bis er an ein langes, schmales Stud Erde kam, welches von allen Seiten durch überhängende Gleischer eingeschlossen wurde. Er sieg in das Chal binab.

Seine Wande hatten üppigen Graswuchs, durchsetzt mit kurzem Buchwerk. Die Chalsohle entlang, über blankes Gestein springend, floß ein klarer Bach. Die kuft hier war auffallend mild, weil erwärmt durch ie heißen Quellen, welche allenthalben hervorbrachen. Sie schusen und erhielten dieses kleine Paradies, und verteidigten es gegen die Gleischer.

daß fie nicht, vordringend, diesen grünen Sommer in ihre weißen Urme schließen durften.

"Hier bleib' ich," fagte Gretter, froh sich umschauend, und suchte Material zusammen, zum Bau einer Hütte Steine, Erde und Strauchwerk.

Es wurde kein Palast, was er da baute, aber es wurde ein Notdach, und Gretter war nicht verwöhnt. Er hing seine Wassen an die Wand, und stellte den mitgebrachten kupsernen Kessel in der Mitte seiner hütte auf einen niedrigen heerd. Das zeuerzeug aber, nachdem es ihm die Klanme entzündet hatte, barg er wie einen großen Schaß.

Im Thale weideten viele Schafe, welche auffallend groß und fett waren, aber man fah keinen hirten. Jeden Abend indessen, wenn die Damnnerung eintrat, hörte man vom oberen Ende des Thales herab das Rusen einer groben Stimme. Diesem Ause folgte dann punktlich die ganze heerde.

Gretter nahm sich seinen Cebensbedarf aus der Geerde, und niemand fagte ihm etwas. Er fand, daß einer von diesen hammeln mehr Fleisch bergab, als anderswo zwei.

Unter den Tieren war auch ein gesprenkeltes Melkschaf mit seinem Camme, welches er wegen seiner Größe bewunderte. Er griff eines Tages das Lamm und schlachtete es. Es gab 40 Pfund Talg her, und sein zlieisch war vorzüglich. Als die Mutter ihr Lamm verloren hatte, solgte sie Abends nicht mehr der Heerde, wenn der Auf des hirten sie nach oben locke, sondern skellte sich vor Gretters hütte auf, und wich nicht, und biskte unablässig die ganze Nacht hindurch, ihrem verlorenen Kinde nachrusend, odaß Gretter kein Auge schließen konnte. Er bedauerte nun aufrichtig, dieses Lamun geschlachtet zu haben.

Seine Ernährung hier, die nur aus hammelsteisch und Milch bestand, war eintonig genug, und setzte ihn besonders in Verlegenheit, wenn Kasttage kamen, welche zu halten, die christliche Litrche gebot. Dann half er sich auf diese Weise, daß er das seste Liefch mied, und nur die Leber aß an Stelle von fischen und Pstanzenkost, die hier nicht aufzutreiben maren.

Uls er langere Zeit hier gewohnt hatte, bekam er Eust, den hirten, dessen Stimme er jeden Abend vom oberen Thale herab rufen hörte, nun auch zu seben.

Eines Abends, als der Vollmond das Chal beschien, folgte er der heerde, welche in Sprungen dem oberen Chale zulief. Gretter kam, auf diese Weise von der Heerde geführt, an das Haus Chorers, des Halbriesen, der als Knecht des Hallmund dieses Chal abhütete.

Chorer stand vor seiner hutte, und empfing den Gretter freundlich. "Du bist hallmunds freund, ich weiß es, und darum auch der meinige," sagte Chorer, und reichte Gretter die hand.

Gretter schüttelte sie, und antwortete: "Ich sebe von deiner Heerde, "und schulde dir Dank. Aber der Mensch sieht nicht vom Brote allein. "Ich habe ein Verlangen, mich auszusprechen. Darum laß uns gute "Nachharn werden, und einander besuchen!" —

Thorer führte den Gretter in feine Butte. hier fah es wohnlich und fanber aus. Um ein helles beerdfeuer fagen zwei jugendliche Frauengestalten.

"Meine Cochter," fagte Chorer, und rief die Madchen herbei.

Sie traten vor, und reichten Gretter die Band.

Nun setzte man sich auf die gebleichten Schädel geschlachteter Bussel, deren hörner als Urmlehnen dienten. In slachen holzschalen wurde die Mild von Schafen gereicht, welche, leicht gegoren, einen angenehmen säuerlichen Geschmack hatte, und, in die Schalen gegossen, lebhaft aufdaunte. Die Mädchen sahen den Gretter mit großem Interesse an. Je seltener ein Mann in diese Einsamkeit kam, um so mehr war ihnen alles an diesem Frendling merkwürdig. Besonders seine Worte! —

Gretter hatte viel von der Welt gesehen, und verstand es, gut zu erzählen. Gretter hatte viel in seinem Ceben erduldet, und noch mehr gethan. Griff er in seine Erinnerung, so griff er in einen Schahl —

Im fluge vergingen die Stunden am Beerdfeuer.

Als er aufbrach, hieß es einstimmig und dringend: "Auf Wiederfebn!" —

Durch das mondbeglangte Chal fchritt Gretter, langs dem murmelnden Bach, feiner einsamen hutte zu.

Nicht Stolz erfüllte seine Brust über den Sindruck, den er underkennbar bei diesen haldwilden hinterlassen. Ein unendliches Weh überfiel sein herz. Er dachte daran, was er hätte in dieser Welt werden können, und was es nun war! — Nach Ruhm und Glück hatte er von Jugend auf gedürstet; Ruhm und Glück hatten ihn beständig geflohen! Was war er denn mehr, als ein Abenteurer, ein Ausgestossener, ein Geächteter?! —

Es füllten Thranen seine Augen, als er die Thur feiner hutte aufstieß, und sich dort auf das einsame Lager warf.

Diese Besuche wurden wiederholt. Sie fürzten das erdruckende Bleichmaß ber Tage.

Aber, als die Frühlingswaffer anschwollen, da schwoll auch Gretter sein Berz vor Sehnsucht nach den bewohnten Stätten der Menschen.

Sie liebten ihn nicht diese Menschen, fie haften, fie verfolgten ihn; und boch konnte er fie nicht entbebren! -

Er verabschiedete sich von Thorer und seinen Tochtern, nahm seinen geringen hausrat auf die Schulter, und wandte sich nach Süden. In Stjaldbreid richtete er einen slachen Stein auf, schlug ein Coch durch den selben, und markierte so die Richtung des eben zurückgelegten Weges. Denn, wenn man das Auge dicht an dieses Loch legte, sah man gerade auf die Bergschlucht hinab, welche in das Thorerthal einführte. Darauf begab er sich nach dem Süblande und dann nach dem Ostlande der Insel. Er verledte hier den ganzen Sommer und den nächstsolgenden Winter. Er besuchte alle angeschenen Ceute. Aber überall trat seiner zeinde haß ihm hindernd in den Weg, sodaß niemand den Mut fand, für längere Zeit ihm Ausenthalt zu geben. Darauf ging er nach dem Nordlande, und hiet sich auch hier an verschiedenen Plätzen auf, ohne ein besseres Geschieft sich auch hier an verschiedenen Plätzen auf, ohne ein besseres

So waren drei Jahre vergangen, feitdem er die Myraharde verlassen hatte, und nirgends hatte er wieder festen Juß fassen können! —

Unstät und flüchtig! — Dhne Liebe und ohne Halt! — Das war sein Cos! —! —

### Kapitel 35.

# Hallmund's Tod.

retters verlassen hatte auf der Urnarvatnsheide war nicht leer geblieben. Sie hatte einen Insassen gefunden. Grim, der Sohn einer Wittwe auf dem those Urop, gleichfalls ein Geächteter, war dort eingesogen.

Groß und start war er, wenn auch an die Kräfte eines Gretter in keiner Weise heranreichend. Im benachbarten See machte er fortlaufend reichlichen Kischfang.

Diefes Eindringen in fein Reich verdroß den hallmund, und er befchloß den Grim dafur ju ftrafen.

Grim hatte eines Tages 100 Sische gefangen, brachte sie nach hause, und warf sie in einen Bottich, der vor seiner hütte stand. Aber am folgenden Morgen, als er die Sische versausen wollte, waren sie alle verschwunden. Er sand das sehr sonderbar; aber er ging wieder an den See, und sing diesmal 200 sische. Erfreut brachte er den reichen Jang nach hause. Indessen auch sie waren am solgenden Morgen bis auf den letzten Kisch verschwunden.

Das war doch nun gang unbegreiflich! -

Den dritten Tag fing er 300 Sische. In mehreren Trachten schleppte der starke Mann diese Cast hinauf zu seiner hutte.

"Diesmal foll mir der Jang nicht verschwinden," sprach Grim zu sich selbst. "Ich passe die ganze Nacht hindurch aus." —

Bu diefem Zwed schnitt er ein Coch in die Chur feiner Sutte, durch welches hindurchlugend, er bequem den ganzen Vorplat übersehen konnte.

Ein Dritteil der Nacht war verlaufen. Da horte er jemand mit schweren Schritten den hof betreten. Der Fremde war von riesenhafter Gestalt, und trug auf seinem Rücken einen schweren Kasten, den er auf die Erde niederseite. Dann sah der Riese sich sorschend ringsum. Die hütte lag da in schweigender, nächtlicher Einsankeit, der Vorplatz war leer, und kein Laut regte sich. Rasch buckte sich der Fremde, griff mit beiden handen in den Bottich, langte Kische heraus, und warf sie hinüber in

seinen Kasten, den er bis zum Raude füllte. Es war mehr als eine Oferdelast. Der Riese hob dann den vollen Kasten mühelos auf seine Schulter.

Grim hatte, hinter der Thure lauernd, durch das Coch hindurch alle diese Bewegungen scharf beobachtet. Nun griff er nach seiner Streitart, stieß die Thure auf, und sprang ins freie.

Mit beiden handen die Urt fassend, holte er aus, und traf mit wuchtigem Schlage des Riesen hals, sodaß die Schneide des Beils tief in das kleisch eindrang.

Der Verwundete machte eine rafche Wendung, und lief fudwarts über die Berge bin, den schweren Kasten auf seinem Ruden.

Grim verfolgte ihn, denn er wollte wissen, ob die Wunde tötlich sei. So gelangten sie zum Balljoekull, wo der Derwundete in eine höhle einboa.

Grim folgte nicht, sondern trat am hohleneingange in den Schatten eines fessens, von wo aus er, was im Juneren der, durch ein heuer erleuchteten, hohle, vor sich ging, leicht überschen kounte. Er sah am heerde ein Weib sigen von starken Gliederbau, aber mit nicht unschonen Gesichtszügen. Sie erhob sich, und ging dem verwundeten Manne, der mit dem Kasten auf dem Rücken eingetreten war, lebhaft entgegen.

Dieser warf die Cast ab, und siöhnte laut aus. Aus der breiten halswunde, nach der er griff, quoll reichlich Blut bervor.

"Warum blutest du? — Bater !" — fragte das Weib.

"Niemand poche auf seine Stärke! Mein Sterbetag ist gekommen! "Rüste mir das letzte Cager, Kind! — Mut und Mannheit verlassen mich jetzt!" —

"Sag an, was ist geschehen? - Bater!" fragte das Weib, und geleitete den Wankenden, foralich ibn stübend, nach seinem Bette.

Er streckte sich aus, und sie legte Tücher auf die Wunde, um das Blut zu stillen.

In Abfagen teilte er mit, was geschehen, und wie er zu dieser Wunde gekommen fei.

"Der Mann, der nach dir schlug," sagte die Cochter, "hat sein Werk "wollauf gethan! — Die Wunde reicht bis auf den Kinochen, und alle Aldern "sind durchschnitten. Man kann es ihm nicht verdenken, daß er seine "Akrast gebraucht hat, denn du hast ihn schlecht behandelt!" —

"Er hatte kein Recht in Gretters haus zu wohnen, und bort in "meinem Teich zu fischen," fagte hallmund. —

Denn hallmund mar es, ber bier jum Sterben fich hinftredte.

"Wer, meinst du," fragte die Reifriesin, "wird deinen Tod rachen?"

"Ob das je geschehen wird, wer weiß es?" sagte Hallmund. "Gretter ist wohl der Einzige, auf den ich rechnen kann. Er hat ein "treues Herz und einen starken Arm. Doch dieser Grim, der mich schlug, "wird Glück haben in dieser Welt, das sage ich die!" —

Dann ruhete der Verwundete ein wenig, und schloft die Augen. Die Cochter fant an feinem Bette nieder, und barg ihre Angesicht in beide hande.

Er strich mit feiner Hand liebkofend über das herabfallende, volle Haar, und sagte weich: "Weine nicht, Klind!" — "Caß uns die letzten Augenblicke nützen!" — "Limm deinen Aunenstad, und grade darauf ein, was ich dir finae!"

Mun begann hallmund mit matter Stimme ein Lied.

Er sang, wie er dem Gretter einst die Taune aus den handen geruckt, daß sie schmerzten. Er sang, wie er, Rücken an Rücken mit Gretter, Thorers 80 Mann geworsen, daß 18 davon das Aufstehen vergagen. Er sang, wie er mit Reifriesen und halbreifriesen gekampft, und sie bezwungen; wie die Erdgeister samt den Elsen und den Gnomen seine Macht gespürt! —

Das alles schnitt die Tochter, während der Riese singend sprach, mit einem Messer in den Stab von Buchenholz ein, den sie auf ihrem Schose hielt, in Aunen, nicht Buchstaden, sondern Merkzeichen, von denen jedes nicht einen Caut, sondern ein Wort, oft einen ganzen Sat bezeichnend, für das Gedächnis festhielt.

Dieses Lied bekam den Namen Hallmunds-Kvida, (Kvida heißt auf deutsch Gedicht) und lebt noch heute in der Jesänder Gedächtnis. 211it dem lehten Worte erstarb auch Hallmunds Stimme. Er streckte seine Glieder, und war nicht mehr! —

Caut schluchzend warf sich die Cochter über die Ceiche ihres Daters! — Da trat Grim aus seinem Versted hervor.

Sein Tritt weckte die knieende Frau aus ihrer Betäubung. Sie richtete sich auf und sah ihn fragend an. Das dunkle shaar hatte sich gelöst, und unssloß haupt und Schulkern, gleich wie ein Trauerschleier. In ihren Wimpern hingen Thranen. Die hand hielt sie, wie abwehrend, gegen den Eintreten vorgestreckt.

"Wer stört hier die Cotenklage einer Cochter?" fragte sie vorvurfsvoll.

"3d folgte deinem Bater von der Urnarvatnsscheide herauf," sagte Grim.

"Du folgtest einem wunden Manne!" — "Sag an, wer schlug die Wunde ?" —

"Meine Band!"

"Deine Hand!?" — rief die Reifriesin und richtete sich drohend auf. "Warum kommst du denn her nach solcher Chat? Willst du auch mich toten?" —

"Nein, ich fam hierher, um dich zu trösten!" sagte Grim mit weichem Klang in seiner Stimme. "Ich hörte deines Vaters Sterbelied, und sah deinen Schmerz!" —

"Es ist vermessen, mit der hand trösten zu wollen, welche die Wunden schlug!" —

"Sie schlug sie in der Notwehr!" — "Ich suchte nicht den Streit. "Ich verkeidigte nur, was niein war. Es war die dritte Nacht, daß ich "um den sauren Schweiß meiner Tagesarbeit betrogen wurde. hättest "du es ruhig mit angesehen, wenn jemand dich bestahl? — Gieb dem "Recht die Ehre!" —

"Ich hatt's nicht!" — fagte fie ftolz. "Unrecht bringt Unheil!" "Es

"Meine hand schlug ungern! Caß die's sagen! Und, da ich nun "in deinem Schmerze hier dich sah, wünscht' ich zwiefach jenen Schlag "zurud!" —

Sie trat auf Grim gu, und reichte ihm die hand.

"Ift fo dein Berg gefonnen, fo lag uns frieden fchließen!"

Brim fchlug in die dargereichte Rechte ein, und fagte :

"Jeder muß fort von hinnen, wenn seine Stunde schlägt! — "Auch uns wird fie schlagen!" —

Grim half der Reifriesin nun ihren Toten beklagen, und seinen Leib bestatten.

Er blieb mehrere Tage in der hohle, und lernte, am geuer mit der Riefin sigend, die Hallmunds-Kvida aus ihrem Munde. Dann stieg er wieder nach der Urnarvalnsheide hinab, und blieb dort noch den folgenden Winter.

Eines Tages tam Thortel-Epjulffohn herauf, um Grim zu toten.

Sie kanuften miteinander. — Grim trug den Sieg davon; schenkte aber größmütig dem Überwundenen das Ceben. Als Widerverzeltung nahm Chorfel den Grim in sein haus auf, half ihm ins Ausland fort, und streckte die Mittel dazu ihm reichlich vor.

Im Musland murde Brim ein angesehener Kaufmann.

Diese hochherzige Gesinnung beider Manner fand in Island allgemeines Cob.

#### Kapitel 36.

# Befoppt.

rei Jahre waren vergangen, seitdenn Gretter den sicheren Unterschaftlich in dem Fagraskogarfelsen auf der Myraharde hatte verlassen müssen, seiten swar es ihm gelungen, sesten Jus zu fassen. Seines Feindes Chorer ungestillter Jorn und dessen gewichtige Machmittel übten einen so starten Druck nach allen Seiten aus, dass auch Gretters Blutsverwandte und wärmsten Freunde es nicht mehr wagten, ihm auf längere Zeit dei sich auszunehmen.

So 30g denn Gretter während des Sommers auf dem Kannm des höchgebirges umher, wo ausgedehnte heideflächen, von heidekraut und Mosgessechat überzogen, von Sünupfen und niedrigem Gestrüpp durchfest, dalagen.

hier und da ftanden vereinzelte Saeter als Sommerquartier für hirten, welche auf diefer hohe mit ihrem Dieh die Gebirgswiesen abweideten.

Diefe Gegenden durchstreifte unstät und flüchtig Gretters fuß. Wir

finden ihn auf der Moedruthal- und der Reykjaheide. Richts desto weniger behnte Thorer seine raftlosen Nachstellungen auch auf diese öden Gegenden aus.

Er hatte gehört, daß Gretter auf der Lepkjaheide fich aufhalte, rief feine bewaffneten Knechte gufammen, und 30g mit ftarkem Gefolge dorthin.

hier auf offenem felde fehlte dem Gretter jene Rudendedung, welche dort in der Klamm ibn gerettet hatte.

"hier umzingeln wir ihn leicht, und streden ihn nieder!" Das war Thorers Plan.

Und diefer Dlan ichien zu gelingen.

Gretter wurde den anrudenden geind erst gewahr, als derselbe bereits gang nahe war. Dazu hatte er nur einen einzigen Begleiter!

Beide warfen, als sie des feindes ansichtig wurden, ihre Pferde rasch herum, und Gretter suchte eine Saeterhütte zu erreichen, welche seitwärts vom Wege lag. Hier zogen sie die Pferde rasch ins haus, und perrammelten die Ebür.

Thorer, der sie nicht bemerkt haben mußte, ritt vorbei, nordwärts. "Das Gewitter ging diesmal vorüber, ohne einzuschlagen." sagte

"Das Gewiner ging diesmal voruver, ohne einzuspigen," jagt Gretter zu seinem Gefährten, und trat aus der hutte heraus.

Der Zug der Bewaffneten stieg eine Bergtuppe hinan, und hielt dort Umschau. Offenbar berieten sie sich. Dann machten sie kehrt, und kamen denselben Weg wieder zuruck.

"Ich habe Lust mit Thorer zu reden," sprach Gretter zu seinem "Begleiter. "hüte du die Pferde! — Ich trete zu Luß ihm in den Weg. "Schwerlich erkennt er mich. Wenn er dann später davon hört, daß ich "es war, der ihn zum Besten hielt, wird er schwer sich darüber ärgern!" —

"Gretter, du risfierst dein Ceben!" rief der Unecht warnend. "Cag biesen tollfuhnen Streich!" -

"Nur keine furcht, mein Junge! — Junächst eine Verkleidung!" — Er warf sein Wams ab, und langte des hirten langen Rod von der Wand. Den zog er an. Dann sette er einen breitkränzpigen hut auf, und drückte ihn tief in die Augen. Endlich nahm er einen Unotenstod in die hand. So verließ er die hütte, und schritt dem Juge des Chorer entagagen.

Diefer begrußte den Wanderer, hielt ihn an, und fragte:

"hast du hier nicht jemanden über das Gebirge reiten sehen?" —
"Ja wohl herr, das habe ich!" sagte der vermeintliche hirte.
"Der Gretter war es und sein Knecht! — Den suchst du doch?"

"Bewiß, den fuchen wir," bestätigte Thorer eifrig.

"Mun, die waren heute Morgen hier ganz nahe, und find abwarts geritten zu den Mooren hin. Einks füdwarts!"

Thorer dankte für die Nachricht, und gab feinen Centen Befehl, links füdwärts abzureiten.

Sie kanten zu den Mooren, und versuchten es, auf den schmalen Dämmen, welche die Moore durchschnitten, diese zu durchqueren.

Jene Damme waren inbessen so voll Wasser gesogen, daß die Psete, eins nach dem anderen, mit den Husen abglitten, und in den Schlamm versanken. Der Zug tam dadurch in Derwirrung, und die Leute hatten den größten Teil des Tages damit zu thun, wieder aus dem Sumpse berauszukommen.

Thorer fluchte dem Candstreicher, der fie fo zum Besten gehalten batte! -

Gretter war indessen schnell zur hütte gegangen. Dort legte er sein Wams wieder an, stülpte den Eisenhut auf, stieg, den Spieß in der hand, zu Pserde, und ritt mit seinem Knecht westwarts die Felsen hinab.

Gretter nahm die Richtung auf Bard, Thorers hof, gu. -

Diesen erreichte er lange Zeit bevor Chorer nit feinen Unechten aus dem Sumpf sich herausgearbeitet hatte. Auf dem Wege dorthin schloff sich ihnen ein fremder Mann an, der den Gretter nicht kannte, aber sich als ortskundig zeigte.

In stattlicher Breite lag der hof Gard vor ihnen. Gretter spürte Eust, diesem einen Besuch zu machen. Der Fremde und sein eigener Knecht solgten. Als sie dem Chorweg sich näherten, sahen sie vor demselben ein jugendliches Weib in prächtiger Kleidung stehen. Gretter fragte den Fremden, wer das sei. Und dieser gab Auskunst: "Das ist Chorer's Tochter."

Gretter ritt sogleich auf fie zu, grüßte höflich, und warf folgenden Reim ihr hin:

Du goldene Sonne,
Des Daters Wonne,
Rimm hier meinen Gruß! —
Er müht sich zu streben
Nach meinem Ceben,
Holgt hier auf dem Juß! —

hat nichts zu bedeuten, Wir können schon reiten! Wenn auch nur zu zwei! — Ist doch Gretter dabei!! — —

Aus diesen Worten hörte der Fremde, wer der Sprecher sei, warf rasch sein Pserd um, und sprengte dem Chorer entgegen, um Gretters Unwesenheit auf Gard zu melden. Aber Chorer war noch weit ab. Und ebe die Meldung ibn erreichte, war Gretter längst über alle Berge.

Verdrossen bog Thorer in seinen hof ein, mit der Enupfindung, einen schinnpflichen Tag hinter sich zu haben. Und alle, zu denen diese Geschichte kam, teilten die Meinung, Gretter habe seinen ärgsten feind arg gesoppt.

Sofort schiedte Thorer Spione nach allen Richtungen aus, welche den Gretter aufspuren, und unverzüglich seinen Aufenthalt ihm melden sollten.

Gretter schickte seinen Knecht mit den Pferden nach dem Westlande, selbst aber stieg er in Verkleidung, zu Zuß, die Berge hinauf. So entkam er, und erreichte am Unfang des Winters das Nordland.

Es war die übereinstimmende Meinung aller, daß dieses die größte Riederlage gewesen sei, welche Gretter dem Thorer beigebracht hatte.

Kapitel 37.

# Der Kirchgang.

nn nordöstlichen Teile der Insel Island zieht sich von Süden nach Korben das Bardarthal hin, durchströmt von der Epjadalsau, einem fluß von ansehnlicher Länze und Breite, der in raschen Lauf, von vielen Wasserstallen unterbrochen, dem Illeere zueilt.

In diesem außerst fruchtbaren Chale liegt der stattliche hof Sandhaugar in malerischer Cage. Dicht neben ihm stürzt die Epjadalsau, durch eine felsenschlucht sich zwängend, mit mächtigem Wasserfall in die Tiefe.

Besither dieses Hoses war Thorstein mit dem Zunamen der Weiße, sein Weib war Steinvoer, beide noch jung verheiratet, und im Besithe eines Cochterchens von gartem Alter.

Reich an Ertrag, und herrlich in der Cage, hatte diefer hof doch einen Nachteil; es fputte auf demifelben.

Und bald follte der umherpolternde bofe Geift auch ein schweres Opfer verlangen.

Es war um die Weihnachtszeit, und die hausfrau Steinvoer fühlte ein Verlangen, in der heiligen Christnacht dem Vesperzottesdienste beizuwohnen, welcher in der Kirche zu Eyjadalsa abgehalten wurde. Diese Kirche lag nach Norden zu thalabwärts, und zwar auf der anderen Seite des flußes, sodaß die Leute von Sandhaugar über den fluß sehen mußten, um zu ihrer Kirche zu gelangen, was im Winter oft große Schwierigseiten machte.

Dennoch wollte es Steinvoer! Die Kirche im Schnee, das helle aus den Fenstern quellende Cicht, der fromme Gesang, das kräftige Gotteswort mit seinen das Herz erquidenden Verheißungen, das alles hatte zu viel Unziehungskraft für sie. Sie mußte hin.

Budem war der hof zu Sandhaugar dem Pfarrhofe, der neben der Kirche zu Erjadalfa lag, eng befreundet.

hier waltete seines Berufes der chriftliche Priester Namens Stein, verheiratet, ein guter hausvater und ein wohlhabender Mann.

Auf diesem Pfarrhose konnte Steinvoer bequem übernachten, um nicht nach des Gottesdienstes Schluß bei Dunkelheit den beschwerlichen Rückweg zu machen.

Sie ging. Uber der hausherr blieb daheim.

Um Abend legte fich alles auf Sandhaugar zu Bette, was nicht mit der hausfrau zur Kirche war. Auch Chorstein mit dem Zunamen der Weiße legte sich zur Rube.

Um Mitternacht ging ein großes Gepolter durch das haus, und alles fuhr erschreckt aus den Betten. Doch wagte keiner von dem Gesinde sich hervor, aus Ungst vor dem Gespenst.

Der Morgen graute, und bei Zeiten kehrte die hausfrau gurud. Allein der hausherr war aus seiner Schlafkammer verschwunden, und niemand wußte, wo er geblieben sei. Jeden Tag zerbrach man sich den Kopf und auch das herz über Thorsteins Verschwinden. Jeden Tag hosste man auf seine Wiederkehr. Aber das Jahr verging, und Chorstein kam nicht zurück.

Weihnachten war wieder ba.

Wieder wurden in Eyjadalsa die Lichter zum Vespergottesdienst angezündet, und die Gläubigen strömten thalauf, thalab herbei, um das gloria der Engel mit anzuhören, mitzusingen.

Much Steinvoer wollte wieder dorthin.

Sie beauftragte ihren Großtnecht, unterdeffen das haus zu behüten. Dieser machte zunächst Einwendungen, ließ sich jedoch schließlich bewegen, auf dem gefährlichen Posten zu bleiben.

Wiederum um die Mitte der heiligen Nacht ließ sich im ganzen Hause das große Gelöse vernehmen. Wiederum die allgemeine Beklemmung. Und am Morgen, als die Hausfrau zurücklehte, wiederum das spurlose Derschwinden eines Mannes, diesmal des Großfrechtes. Man durchsuchte dessen kaussellur, den Wirtschaftshof. Man betastele, und untersuchte die Chüren und die Schlösser. Alles war in guter Ordnung. Endlich entderte man auf der Außenstellt der Haussellur, der Wiedelte der Knotzellurgen einse leichte Blusselnette von der Knotzellurgen und die Ungenseite der Hausstür einige leichte Blusselsen.

Nun kam man zu dem Schluß, daß ein Croll es gewesen sein muffe, der jest den Unecht, wie Jahres zuvor den hausherrn, in der heiligen Nacht entführt hatte.

Die Kunde von diesem sonderbaren Vorfall verbreitete sich rasch über das ganze Bardarthal, wie auch die benachbarten Chaler, und wurde Gegenstand allgemeinster Erörterung.

So lagen die Dinge, als Gretter, nachdem er den Thorer gefoppt hatte, in Verkleidung über die Berge kommend, das Bardarthal betrat.

Er erfuhr von Chorstein's und des Großfnechtes geheimnisvollem Verschwinden, sowie von der Vermutung der Nachbaren, daß ein böser Geist die Ursache all dessen sei.

"Ich habe vor Jahren auf Chorhallstaetten im Forsaeluthale den "Glam überwunden, und dort das haus von diesem bösen Gespenst be"freit. Damals war ich noch jung und unersahren. Jest traue ich nitr
"mehr zu. Ich will den Leuten dort helsen, und mir neue Freunde
"werben. Ich kann sie brauchen." So sprach Gretter zu sich selbst und
nahm den Weg auf Sandhaugar zu. Er wuste es so einzurichten, daß
er gerade am Weihnachtsabend dort eintras.

Uls er vom Pferde gestiegen war, und seine Riesengestalt im Geruste der hausthur stand, ergriff die Dienstleute, welche durch all das Erlebte eingeschüchtert waren, machtige furcht, und sie wichen zurud.

Indessen die hausfrau Steinvoer war mutiger. Sie trat vor, und fraate nach des Ankommlings Namen und Begehr.

"Mein Name ist Gast," sagte Gretter, "und ich bitte bier um ein Nachtquartier."

"Nachtquartier und Effen stehen dir zu Diensten, Gast," sagte Frau "Steinvoer, "aber für deine Sicherheit hier in diesem hause nußt du selber "sorgen !"

"Ich weiß Bescheib," sagte Gast, "und habe keine gurcht. Ich will "nicht bloß für meine Sicherheit hier sorgen, sondern auch für die deinige, "Frau! Gehe ruhig in den Vespergottesdienst heute, wenn du magst. "Ich werde in dieser Nacht bier Wache halten."

"Das nenne ich mutig gesprochen," sagte Steinvoer, und reichte Baft bie Band.

"Wer nichts wagt, gewinnt auch keinen Ruhm!" erwiderte Gretter. Und beide traten gusammen in die Wohnstube.

"Nach dem Entsetzlichen, was zweimal hier gerade in der heiligen "Nacht sich zugetragen hat, wollte ich eigentlich heut nicht sort von Hause, "so gerne ich auch den Weihnachts-Oespergottesdienst besuche. Auch ist "der kluß geschwollen, und geht mit Treibeis. Das hinüberkommen "wird beute schwer sein!" —

"3ch helfe dir hinüber," sagte Gast "und übernehme dann im hause "die Wache. Du maast rubia geben!" —

So ging denn Steinvoer, und kleidete fich festlich an. Auch ihr Cochterchen, ein gartes Kind, nahm fie mit fich.

Es war draußen Tauwetter geworden. Der fluß ging breit und tief. Das Eis war geborsten, und trieb in dicken Schollen den fluß hinab. Dazu das Tosen des nahen Wasserfalls, der Sturm, der in den Zweigen er Tannen wühlte, und die Bäume ächzen machte; das alles gab ein beänastigendes Bild des Aufruhrs in der Itatur.

"Es ift unmöglich, heut über den fluß zu kommen," sagte Steinvoer, als sie an das Ufer getreten waren, und in die schäumenden Wasser blickten. Ihr kleines Mädchen drückte sich ängstlich an die Mutter.

"Micht Mensch, noch Pferd, sag ich dir, tommen heut binüber!" —

Bretter, der zur Seite ftand, fah prufend auf die Wafferwirbel.

"Es findet sich wohl oberhalb eine Kurt, wo der Fluß nicht so "tief ist," sprach er zu Steinvoer.

Sie fdritten aufwarts.

"Bier wird es geben," verficherte Gretter, und fie hielten ftill.

"Ich wate durch den fluß, und trage euch beide auf dem Urme hinüber. Habt keine furcht!" —

"Nimm erst das Kind, und bring es an's andere Ufer," bat die Mutter. "Dann hole mich!" —

"3ch mag nicht zweimal geben," fagte Gretter, "ich nehm' euch beide auf eins!" —

"Wie das ?" fragte Steinvoer.

"Mun, dich nehme ich auf meinen linken Urm, und das Kind sete "ich in deinen Schoß. Die rechte hand muß ich freibehalten, um die "Eisschollen abzuwehren" erklärte Gretter.

Steinvoer ergab sich in den Vorschlag. Sie machte fromm das Zeichen des Areuzes über sich und ihr Kind. Dann hob Gretter sie auf seinen Urm, und setzte das Kind in ihren Schos.

"Es ift mein gewiffer Tod!" fagte Steinvoer.

Gretter stieg mit seiner Cast in den Huß hinab. Mit den Füßen vorsichtig tassend, suchte er sicheren Grund zu sinden. Er schritt zu, und der fluß ward immer tiefer und tiefer.

Erst reichte das Wasser ihm bis an das Knie, dann stieg es bis an die Brust, endlich sogar bis an die Schultern.

Er stand mitten im braufenden Strome in seinem nervigen Gliederbau da, ein ragender fels.

Sein rechter Urm ruberte, und wehrte ab die auf fie guschiefenden Eisschollen.

Steinwoer schlang ihren Urm um Gretters breites haupt, und schmiegte sich in ihrer Angst dicht an ihn. Das Kind klammerte sich wieder an seine Mutter.

Beide brachten keinen Caut hervor. Die Bruft war ihnen wie zusammengeschnurt, im Gefühl der höchsten Gefahr, und das Unge hielten sie aeschlossen.

Much Gretter sprach tein Wort. Mit gespanntem Nerv achtete er auf jeden Wirbel, jede Eisscholle, jeden Stein, den unten im Grunde seine guffpigen anrührten, um des wilden Elementes herr zu bleiben. So schritt er weiter, das Berg erfüllt von der Verantwortung für das Ceben zweier Menschen, die fich ihm anvertraut hatten.

Nun war die Mitte des Glusses überschritten, nun sank das Wasser wieder von Gretters Schultern die zu Gretters Brust, von der Brust die zu seinen Knien. Das jenseitige Ufer wurde erreicht.

Steinvoer öffnete ihre Augen, und glitt am nassen Arm des Gretter hinab. Er hatte Mutter und Und forglich so hoch über der klut gehalten, daß sie, von den Wellen unberührt, fast ganz trocken geblieben waren.

Sie verabschiedete sich mit herzlichem Dankeswort, und Mutter und Kind schritten, das Ufer entlang, auf ihre Kirche zu.

Der Priefter Stein auf Eyjadalfa war sehr erstaunt, als er Steinvoer unter den Sestbesuchern seiner Kirche sah.

"Wie haft du es nur möglich gemacht, heute über ben fluß zu kommen?" — fragte er fie.

"Weiß ich es doch selbst nicht", gab sie zur Untwort "wer mich "hinübergetragen hat! — War es ein Mann? — War es ein Troll? — "Genug, er hatte Riesenkräfte! —

"Ein Troll würde dir nicht auf dem Gang zu unserem Gotteshause "geholsen haben", sagte der Priester. "Da kannst du sicher sein. Die "Trolle hassen sie sach von die keiner Zeit des Jahres sind sie zorniger, "als in dieser heiligen Nacht, wo der held geboren wurde, der ihnen das "Reich genommen hat. Dein hof hat diesen ihren Jorn reichlich er"fahren!"

Steinvoer seufzte bei diesen Worten tief auf. Sie dachte nach hause, und an die Opfer, welche die heilige Nacht schon zweimal dort gefordert hatte, und vielleicht auch diese Jahr fordern wurde.

"Sei überzeugt, Steinvoer," sagte der Priester, "es war ein Mensch, "der dich über den fluß trug, wenn auch gewiß kein gewöhnlicher. Denn "die Chat ist unvergleichlich! Pielleicht ist er dir von Gott als Retter "zugesandt, um dein Unglack zu wenden!" —

Steinvoer sah dem Priester glaubig dankend in die Augen für dieses

"Doch, fprich nicht," fette Stein hinzu, "nit vielen Ceuten über diefe "Sache! — Berschließ es in dir selbst! — Es ift so beffer! —"

Uls der Bespergottesdienst zu Ende war, ging Steinvoer mit in's Pfarrhaus, um dort zu nächtigen. Gretter hatte, als er Mutter und Cochter gludlich am bergenden Ufer niedergeset hatte, denselben Weg, den fluß durchwatend, noch einmal zurudgelegt, nur rascher, sorgloser, weil auf sich selbst gestellt und mit dem Gange schon vertraut.

Er schüttelte am andern Ufer das Wasser aus seinen Kleidern, schlug die Urme kräftig in einander, um sich zu erwärmen, und schritt dann rüstig aus, auf den hof Sandhaugar zu.

Es war Dammerung, als er das haus betrat. Er wechselte rasch die Kleider, und bestellte das Abendessen.

In scheuer Befangenheit trug das Gesinde auf. Das plotsliche Erscheinen dieses fremden Mannes, sein starter Gliederbau, sein kühner Entschluß bier diese gefährliche Nacht zu wachen, sein Gang durch den angeschwollenen fluß; das alles hatte sie erfüllt mit einem Gesühl, das, in sich selbst nicht klar, zwischen furcht und Ehrsucht schwankte.

Allein fag Gretter in der großen halle auf dem hochlehnigen Armftuhl, der an den schweren Eftisch gerückt, dem hausherrn eignete. Das Licht zweier Kerzen erhellte unsicher den weiten Raum.

Die Speisen waren verzehrt, und das Erinkhorn stand vor ihm. Er schaute sinnend in dasselbe hinein, und überlegte den Gang der nächsten Stunden. Dann leerte er auf einen Zug das horn, und stand auf.

Dem Gesinde befahl er zu Bette zu gehen. Es zog sich scheu zuruck, und, das Kreuz über sich schlagend, stieg jeder rasch in seinen Schlaffack.

Gretter blieb wach, und sah gespannt einer verhängnisvollen Nacht entgegen.

#### Kapitel 38.

## In Todesnot.

eingänge, einen breiten haupteingang und eine Aebenthür.
Eingänge, einen breiten haupteingang und eine Aebenthür.
Jenen, in der Mitte der einen Giebelwand gelegen, verammelte er mit Tischen und Banken der halle, welche er überreinander turmte. hier war ein Eindringen nun unmöglich.

Die Nebenthur lag jenem haupteingange gegenüber, aber gerucht nach der Ecke hin, wo Cangs- und Giebelwand zusammenstießen. Diese Nebenthur ließ er unverschlossen. So war der Ungriff nur von einer Seite ber möalich.

In diesem Teile der halle schnitt eine Estrade quer durch den Raum. Auf ihr stand eine hochsehnige Bant, welche undeweglich mit der Dertäfelung verbunden war. Über sie lagen kelle gebreitet.

Gretter kleidete sich nicht aus, behielt auch das kurze Schwert umgegürtet. Die eine der beiden Kerzen löschte er, die andere stellte er brennend auf einen Tisch, dem kleinen Thüreingang gegenüber.

Prüfend überschaute er noch einmal den Raum und seine Verteidigungsmittel, dann warf er sich, in einen Friesmantel gewickelt, auf jene Bank nieder.

Der Schlaf flot ihn. Unficher tastete sich das Licht, von der einen Kerze ausgehend, in die Vertäselung des hohen Daches himauf, und kämpste dort mit den spielenden Schatten. Diesem Spiele solgend, schlossen sich doch endlich Gretters Augen.

Er entschlief.

Es mochte Mitternacht heran sein, da hörte man durch das ganze haus hindurch ein gewaltiges Dröhnen und Krachen.

Gretter erwachte, und richtete fich auf seiner Bank in die hobe. Die kleinere Eingangsthur, ihm gegenüber, wurde in diesem Augenblick aufgestogen, und eine Riesengestalt trat ein.

Es war ein Weib. Unter dem einen Urm trug es einen hölzernen Trog, in der anderen hand ein langes, blankes Meffer.

forschend sah fich das Weib in der Stube um. Uls fie Bretter

erblictte, ftürzte fie auf ihn zu. Diefer sprang auf. Erog und Meffer ließ bie Riefin fallen. Dann pactte fie den Mann, und beide rangen mit einander.

Gretter fühlte es im Ringen, daß jenes Weib stärker sei, als er. Er mußte alle seine Uraft anspannen, alle seine Geschicklichkeit einsetzen, um nicht zu Kalle zu kommen.

Sie riffen fich, in der halle ringend, auf und ab. Woran fie ftießen, Tifche, Bante, Stuble, das fturste, das gerbrach.

Selbst das Cafelwert der Wand wich ihrem Unprall, und ging aus den Augen.

Die Riefin hatte offenbar die Absicht, den Gretter aus der Thur ber halle heraus zu zerren.

Und das gelang! -

Der Kampf verpflanzte sich nun auf den Hausstur. hier wiederholte sich dasselbe Spiel. Das Sichreißen aus einer Ecke in die andere, das Stürzen, das Zerschellen des Geräts, das Knacken und Krachen des Täfelwerts der Wande.

Die Riefin zerrte den Gretter, obwohl er sich mit allen Musteln bagegen stemmte, nun doch zur hausthur hinaus, auf den freien hof.

hier war der Kampf für ihn noch ungünstiger. Der Erdboden, durch das eingetretene Cauweiter erweicht, gad den sich stemuenden füßen nach. Es fehlten hier die sesten Gegenstände, welche als Rückhalt umklammert, als Stüge benutt werden konnten. Dazu fühlte Gretter seine Kräfte unter dieser übermenschlichen Anstrengung schier erlahmen.

Die Riefin hielt ihn fest an sich geprest, so daß er Urme und hande gu nichts weiter brauchen konnte, als des Gegners Ceib zu umspannen. Namentlich jeder Versuch, mit der hand zu seinem Schwerte zu gelangen, war unmödlich.

So schleppte sie ihn, sest an sich gepreßt, zum Flußuser hin. Schon waren sie jener Zelsenschlucht ganz nahe, durch welche der Strom, sich pressend, in die Tiese stürzt; schon mischte sich das Getöse des Wasserslamit den ächzenden Kauten der auf Ceben und Tod Lingenden, und die aufsprisenden Wasserslein eine Schritt, und das Ungestüm zerrte ihn in den Wasserslaßt. Da, in dem letzten Augenblick, gelang es ihn, durch eine schwingende Vewegung den Gegner auf die Seite zu drehen, so daß der rechte Arm ihm frei wurde. Rasch packte er nun sein turzes Schwert,

das ihm an der Sette hing, riß es aus der Scheide, und verfetzte dem Ungetum einen wuchtigen Schlag nach seiner Schulter, sodaß der rechte Urm durchhauen wurde.

Dadurch ward das Riefenweid kampfunfähig, und Gretter wurde frei. In diesem Augenblick ging eine eigentümliche Bewegung durch die Euft. Die grauen Schatten der Nacht tauchten sich in ein grünes, un-heimliches Licht. Ein gelber Strahl zuchte im Often auf, und mit einem Schrei, aus dem Wut und Schmerz erklang, stürzte sich das Riesenweib über die Kelsenschlucht hinab in die Tiefe.

Ein donnerartiges Getofe kam herauf, und die Schaumperlen des Wassers gischten boch in die Cuft.

Mus Gretters Mugen blitte auf ein Strahl des Triumpfes.

Dann taftete er fich mit beiden handen über feinen Ceib, und stöhnte laut auf. Überall fühlte er fich geschwollen, und alle seine Glieder schmerzten heftig.

Dief erichopft ließ er fich auf einen Stein niederfinten. Bier fag er eine geraume Zeit gang ftill, und atmete tief und ichwer.

Der Tag brach durch die Wolken, und es wurde Licht! Da erhob Gretter sich von seinem Stein, und schritt langsam dem hause zu. Uls er die Uleider abstreiste, sah er über seinen ganzen Körper hin blaue Fleden, die Spuren der eisernen Grisse seiners. Er streckte sich auf das Bett, und, zum Tode müde, ersehnte er den Schlaf als den Erstischungsquell für seine abgespannten Kräste, als den Stiller seiner pochenden Gedanten.

Er entichlief! - -

Die Hausfrau Steinvoer kehrte zeitig aus dem Pfarrhof mit ihrem Kinde beim.

Doll Entfeten fab fie die Derwüftung auf ihrem hofe, dann ebendiefelbe auch in dem hausstur, am schlimmsten aber in der halle.

In banger Uhnung hanumerte ihr das herz. Kaum traute sie sich zu fragen. Das Gesinde kam herbei, und erzählte, so weit es davon wuste, die Erlebnisse der Nacht.

"Gott Cob!" rief sie, "daß keiner von euch sehlt, daß ihr alle un-"verletzt seid!" — "Und der Fremde?" — "Der Gast, der den Troll zum hause hinausbrachte, wo ist der?" — —

"Er schläft!" -

"So foll ihn niemand weden!" -

Die hausfrau machte sich jetzt daran, mit den hausleuten die Ordnung wieder herzustellen, und die Spuren des nächtlichen Kampfes, soweit dies anging, in halle und hausstur zu verwischen.

Die Weihnachtsfeiertage follten nun doppelt froh gefeiert werden. Gretter erwachte vom Schlaf erquidt; doch fühlte er fich außer

Stande aufzustehen. Die Glieder waren ihm wie gelähmt. Steinvoer trat an fein Bett, und reichte bantend ihm beide hande.

"Du hast mich mit Gesahr deines Lebens durch den fluß getragen, "und auch mein haus von dem bosen Troll befreit, der uns zwei "Jahre lang in schwerer furcht hielt. Sage mir nun auch, wen ich "ben Dank schulde? Denn Gast ist doch wohl nicht dein rechter Name!"

"Du sollst es wissen, Frau, wenn du schweigen kannst. — Du hast "einen Derfolgten vor dir, dessen Namen nicht alle Ceute hören dürfen!" — Sie gelobte Derschweigenbeit.

"So wisse denn, ich bin Gretter, der Starke, Usmunds Sohn aus "dem Midfjorddal." —

Dann erzählte er ausführlich die Erlebnisse der letzten Nacht, und Steinvoer fiel aus einem Erstaunen in das andere.

Uls er geendigt hatte, fragte fie: "Meinst du, daß dasselbe Riefenweib auch Chorstein, den Weißen, geholt hat, und den Großtnecht?"

"So meine ich," fagte Gretter. "Und vielleicht leben beide noch!" — "Wo?" fiel Steinvoer lebhaft ein.

"Dann muffen sie in der hohle der Reifriesen sein," entschied "Breiter. "Und die wird nirgends anders liegen, als hinter dem Wasser-sfall! — Cas den Priester kommen! Wir wollen ihn in unser Vertrauen "ziehen, und seine Alleinung hören!" —

Stein der Priefter tam, und Steinvoer empfing ihn auf der hausichwelle.

"Ulles steht gut, Vater Stein," sagte sie freudig. "Keiner ist tot!"
"Vielmehr der Croll ist verjagt, und in den Wasserfall hinabgestürzt! —
"Der Fremde hat's gethan!" —

"Der Baft ?" fragte Stein.

"Wer er ift, wird er dir felber fagen! - Tritt ein!" -

Sie famen an Gretters Bett.

Diefer nannte auch dem Priefter seinen mahren Mamen, und bat um seine Berschwiegenheit.

"hier follst du den Winter in Rube bleiben", fagte Stein, "von uns

"gehütet und gepflegt. Nenne dich weiter Gast vor den hausleuten. für "uns beide bist du der Gretter!" —

"Mein Werk ift hier noch nicht beendigt," fagte Gretter. "Thorstein "und den Knecht, die verschwunden sind, will ich suchen. Sie muffen in "der höhle der Reifriesen sein."

Stein schüttelte zweifelnd den Kopf.

"Den Beweis werde ich dir liefern, sobald ich gesund bin", sagte Bretter.

Diele Tage mußte er noch das Bett hüten, und wurde von Steinvoer liebevoll gepflegt.

Es bildete sich später die Sage im Bardarthale, daß die Reifriesin nicht in den Wasserfall sich gestürzt habe, sondern in Stein verwandelt sei, als der Strahl des Weihnachtsmorgens sie getroffen hatte. Man zeigt noch heute an der oberen Schlucht einen aufrechtstehenden felsen, der in der That dem Körper eines Weibes nicht unähnlich sieht.

### Kapitel 39.

## Thorstein gefunden.

ie Weinachtstage waren vorüber, und Gretter verließ das Bett. Er fühlte sich wieder in Besits seiner vollen Kraft.

Sein erster Besuch galt dem Pfarrhofe in der Epjadalfa. Uls er beim Trinkhorn dem Priester Stein gegenübersaß, kamen

fie noch einmal zu sprechen auf das Erlebnis der letten Weihnacht.

"Ich bleibe dabei", sagte Gretter, "die Reifriesin, welche ich bezwang, hat auch den Thorstein und den Großtnecht fortgeholt. Mich "wollte sie in den Wasserfall stürzen, das war unverkennbar. Sie wird "dasselbe auch mit jenen beiden gethan haben. Mithin muß ihre höhle "in der Nähe des Wasserfalls liegen, villeicht hinter demselben. Ich "setze meinen Kopf darauf!" —

"Und ich schüttle den Meinigen!" fagte Stein noch immer zweifelnd.

"Nun, probieren wir's! Probieren geht über Studieren!" warf Gretter leicht hin, und stand auf. "Komm mit mir zum Wasserfall. Wir wollen die Örtlichkeit dort prüfen!" —

Stein willigte ein, und ging mit.

Der Wafferfall maß in seiner ganzen höhe 50 Kaden. Ein Kaden ist so viel, als ein erwachsener Urann nitt ausgebreiteten Urmen erklasten kann, also etwa sechs Kuß. Dennnach siel die Wassermasse aus der oberen kelsensklucht, welche dicht neben dem Hose Sandhaugar lag, etwa 300 kuß in die Tiefe, mehr denn Kirchturmshöhe.

Unten schäumten die Strudel auf, und unzugängliche gelfen uniftarrten das Wasserbeden. hier war ein Vordringen unmöglich.

Don oben also fletterten die beiden Manner die Seitenwande des Kalls hinab, soweit sie kommen komten. Das Resultat ihres forschens war, daß sie durch den Wasserschleier hindurch deutlich die Umrisse einer Öffnung seben konnten, vernmtlich den Zugang zu einer Höble.

Bretter war entichloffen das naber zu unterfuchen.

Uber wie dorthin gelangen?

Don der Seite? — Unmöglich! — Don unten? — Noch weniger! So blieb denn nur übrig der Zugang von oben! —

Gretter holte von dem hofe Sandhaugar ein Cau von 50 gaden Cange, um damit auf die Sohle des Wasserfalls zu gelangen.

Um oberen Ende des Sturzes rammte er einen Pfahl in den Erdboden ein, und hing an ihm mittelst einer Schleise das eine Ende des Taues auf, das andere Ende beschwerte er mit einem großen Stein, und ließ dieses Ende in den Wassersturg hinad. Auf diese Weise war eine Derbindung zwischen Oben und Unten herzestellt.

"So, nun fann es losgehen" I fagte Gretter voll Zuversicht.

"Es ift dein gewiffer Cod, wenn du da hinabsteigst", sprach der Priefter.

"So schlimm wird es gewiß nicht werden", sagte Gretter, "aber "Mut gehört dazu! Bleibe du hier, und hüte mir das Cauende, daß "es vom Pfahl nicht abgleitet. Ich werde unten Urbeit finden, und vermutlich den freien Gebrauch meiner Glieder nötig haben!" —

Darauf machte sich Gretter fertig, 30g seine Oberkleider aus, und gürtele das kurze Schwert fest um seine Hüsten. So sprang er von dem Selsen ab in den Wassersturz, umklammerte das Cau, und ließ sich an demselben binunter.

Eine Zeit lang noch konnte Stein Gretters Sunengestalt in den Strudeln sehen. Dann verschwand er in der Ciefe.

Stein beugte sich gespannt über den felsenrand, und forschte hinab. Er konnte nichts weiter sehen, als den Schaum, nichts weiter hören, als das Cosen der Wasser.

Als Gretter ganz unten angekommen war, hatte er die Empfindung, als ware er in der tholle. So umstarrten ihn die helsen, umheulten ihn die fluten. Er klammerte sich fest an ein Liss, um den Wasserwirbeln, die ihn fortreißen wollten, Weberstand zu leisten.

Er atmete lange und tief auf.

Dann suchte er auf der Seite, wo der Strom weniger start war, hinter den Wasserstrahl zu kommen.

hier gewann er einen Ubfat im Beftein, und erfletterte ihn.

Er befand fich in der Chat am Eingang einer großen höhle. In derselben brannte ein starkes feuer.

Gretter trat hinein, und er sah an dem Jeuer ein Ungetum siten, einen Reifriesen von ummenschlicher Größe und von erschreckender häßlichkeit. Uls der Riese den Fremdling eintreten sah, sprang er auf, und stach nach ibm mit einem langen Spieß.

Gretter wehrte den Ungriff des Ungetüms ab, indem er mit seinem Schwert nach dem Speerende schlug, und es gelang ihm durch diesen hieb die Eisenspibe von dem hölzernen Schaft zu trennen.

Da griff der Riefe mit seiner hand rüdwärts nach einem laugen Schwerte, das hinter ihm an der Kelsenwand hing.

Diese Wendung, welche die Seite des Ungefüms entblößte, benutzeud, stürzte Gretter auf den Gegner zu, und stieß ihm sein Schwert tief in den Bauch, den er der Kange nach aufschlitzte.

Drohnend fiel das Ungetum gu Boden.

Seine Eingeweide entquollen dem Bauch, die flut ledte fie auf, 30g fie in den Strudel hinein, und schwenunte fie den fluß hinab.

Uls der Priester Stein, welcher oben stand, und das Cauende hütete, diese blutigrote Masse den Strom hinabschwimmen sah, glaubte er bestimmt, Gretter sei gestorben.

Choenfelb, Gretter ber Starte.

Darum gab er seinen Wachtposten auf, und eilte nach dem hofe Sandhaugar, um Gretters Tod der hausfrau zu melden.

Steinvoer war tief betrübt, daß Gretter gestorben sei und zwar fo nutlos, als ein Opfer seiner Abenteuersucht.

Gretter in der hohle beugte fich über den Ceib des Riefen, und überzeugte fich bavon, daß er wirklich tot fei.

Dann zündete er einen Holzspan an, und begann die Untersuchung des Raumes. Ob er Gold oder Meinodien sand, berichtet die Saga nicht. Er blieb bis in die Nacht hinein dort, und durchforschte alles ganz genau. Endlich stiefe er auf zwei Menschengerippe, die halb verscharrt in einer Ecke lagen.

"Das find die Gebeine Thorsteins", sagte er, "und bier die des Großtnechts. Sie sollen ein driftliches Begrabnis haben!" —

Er stedte die Unochen in einen Sact.

Als er fich überzeugt hatte, daß nichts von Belaug mehr in der Boble war, ruftete er den Aufbruch.

Er band den Sad mit den Menschenfnochen sich auf den Ruden, und suchte schwimmend das Tauende zu erreichen. Er rüttelte ftart daran, um so ein Zeichen nach oben hin zu geben. Der Wint wurde nicht erwidert.

"Uhal Stein hat seinen Posten verlassen! — Die Zeit ist ihm zu lang "geworden! — Dielleicht auch bekam er Furcht! — Hoffentlich hält das "Cau!" —

So sprechend griff Gretter nach diesem Ende. Er klomm an dem Cau hinauf, und gelangte giloflich oben an. Völlig durchnäßt war er. Dennoch ging er nicht sogleich nach hanse. Er nahm seinen Weg vielmehr nach der Uirche von Cyjadalsa.

Das lette Vierteil des Mondes beschien seinen Weg, den er fluß ab, dann durch die furt, und endlich am andern User weiter nahm.
Die Kirche lag vor ihm.

Ein Holzbau! Über der in Kreuzsorni angelegten Grundstäche erhob sich ein niedriges Geschoft. Auf dieses seizte sich ein hohes, mit Holzschindeln gedecktes Dach, welches nach oben spitz zulaufend, durch drei Einscheite in vier übereinander sich erhebende Dächer zerlezt war, deren jedes sich nach oben hin verzünigte. In diese Dächer fügten sich Erke mit Lichtossinungen ein. Im Innern stieg die Dertäselung bis zur Dachspitze binaus, und schus einen Raum von stattlicher höbe. Das Ganze. aus der ferne betrachtet, machte den Eindruck einer, in Stufen aufsteigenden, Pyramide. Lings um das untere Geschoß lief eine ofsene halle, gebildet durch holgsäulen, die auf eine Brüftung von mäßiger höche aufsetzten. Es war die sogenannte Vorkirche, welche stets unverschlossen war.

In diese Vorkirche legte Gretter den Sack mit den menschlichen Gebeinen, und ftellte daneben einen Aunenstad, auf den er in Schriftzeichen die Nachricht eingruh, daß er diese Gebeine aus der hohle des Reifriesen geholt, und solche vernutlich dem Chorstein und dem Größtrecht angehörten.

Uls der Priester Stein am nächsten Morgen sein Gotteshaus betrat, sand er Sack und Aunenstab, las die eingeschnittene Nachricht, und gewährte den ihm anvertrauten menschlichen Resten ein dristliches Begenährie.

Gretter war, nachdem er diese Pflicht der Frömmigkeit erfüllt hatte, nach Sandhaugar zurückgegangen, und hatte müde, wie er war, sich zu Bett gelegt.

Um Morgen vernahm Steinvoer Gretters Rückehr, und war nun überaus glücklich, daß die Nachricht von feinem Tode ein Irrtum gewesen war. Auch der Priester Stein stellte sich ein, neugierig, Näheres über den Derlauf des Abenteuers zu hören.

Scherzend warf ihm Gretter vor, daß er schlecht auf das ihm anvertraute Tauende aufgepaßt habe. Dann erzählte er in der ihm eigenen, schwungvollen Rede, wie der kalte Mund des Wasserfurzes ihn angegähnt, wie der reißende Strom seine Brust zusammengeschnürt, wie der arze Freund der getöteten Reifriesin ihn in der höhle angegriffen, wie nach hestigem Kanufe die Cohe seines Schwertes jenem die schwarze Brust gespalten, wie er die beiden Gerippe dort als Schatz gehoben, und an das Tageslicht gegogen habe.

Man war nun überzeugt, daß die Raubanfälle in jenen beiden Weihnachtsnächten von diesen Reifriesen verübt seien, und die aufgefundenen Gebeine Thorstein und dem Großtnecht wirklich zugehörten.

In der Chat kamen auch in der folgezeit Räubereien derart im Bardarthale nicht wieder vor.

Gretter hatte auch hier mit seiner Kraft viel Gutes gestiftet, und die Ceute von einer schweren Candplage befreit.

Der Winter verlief, und Steinvoer pflegte ihren Gaft, beffen Name ftreng geheim gehalten wurde, auf das Beste.

Indessen dieses Bravourstud, das er hier wiederum verrichtet hatte,

und dem die Flügel sich nicht binden ließen, daß es als begierig aufgegrissen Kunde von Hof zu Hof slog, brachten alle Sachverständigen in Verbindung doch nur mit einem Namen, mit dem des Gretter! — Wer anders, als er, der Collkühne, der Riesenstarke, der Opferbereite, konnte das gewagt, das verrichtet haben? — ! —

Auch Chorer vermutete so, und sandte seine Spione aus nach dem Bardarthale. Sie kamen bald der Wahrheit auf den Grund, und Chorer bot seine Mannen auf, um Sandhaugar zu überfallen.

Gretter wollte die ihm lieb gewordene Steinvoer diefer Gefahr nicht aussetzen, und so befchloft er den Aufbruch.

Die wenigen Monate erquidender Kast waren nun wieder vorüber, und nach einem Ubschied, in den Steinvoers Thranen reichlich hineinflossen, stieg er zu Pferde, und verließ das Bardarthal für immer! —

Er ritt weftmarts.

### Kapitel 40.

# Beimatluft.

us dem Bardarthale westwarts reitend kam Gretter zunächst nach bem hofe Moedruveller. hier wohnte Gudnund, der Reiche. Er verdiente diesen Beinamen, denn er hielt auf seinem hofe durchschnittlich 100 Dienstleute. Gretter bat diesen Mann um seinen Beistand. Allein Gudnund lehnte ab.

"Ich kann mich nicht mit deinen zeinden überwerfen, indem ich dich "unter mein Dach aufnehme. Chorer auf Gard und Chorodd Drapaftuf, "Chorbjoerns Bruder, sie beide stehen wider dich mit ihrer vereinten Macht, "und sind zusammen stärker als ich. Schwerlich wirst du auch jemanden

"finden, der dich dauernd aufnimmt. Selbst deine eigene Mutter kann "das nicht. Einige Tage sei mein Gast, dann ziehe weiter!" —

"Wohin?" sagte Gretter. "Wohin?" — "Die bewohnten Stätten "Nenschen, ein Hos nach dem andern, verschließen vor mit die Thür. "Und die unbewohnten Stätten versagen mir die Aahrung. Raube ich, um "meimen Hunger zu stillen, so nennt man mich einen Räuber. Die Bauern "sallen in Scharen über mich her, und Tag und Nacht sinde ich seine Rube."

Gudmund sagte: "Du mußt deinen Ausenthalt an solch einem Orte "wählen, wo du nicht immer zu fürchten brauchst, überfallen und erschlagen "zu werden."

"Solch einen Ort kenne ich nicht", erwiderte Gretter. "Ich habe "gang Island durchstreift. Ich habe am Kjoel gelegen. Ich habe die "Arnarvantsheide bewohnt. Ich bin durch die Kentjaheide gestreist. Aben "Fagrassogarfelsen genistet. Ich bin durch die Kentjaheide gestreist. Über "mirgends habe ich auf die Dauer mich halten können!"—

"Und doch kenne ich einen Ort, der diesen Schut dir voll bieten "wird", sagte Gudmund, der Reiche, "nicht einen Berg, nicht eine Heide, "(ondern eine Insel. Draußen im Skagassord lies eine Insel, die Drang-er, "(er heißt zu deutsch Insel) nicht zu weit vom zeistlande entsernt. Sie "ist von keinem Menschen bewohnt. Ihre User sind felig, und steigen "senkrecht aus dem Ulteer auf, so hoch, daß nan nur auf Keitern sie "ersteigen kann. Die Insel ist grasreich, und wird von Schasen beweidet. "Die Ufer sind sischeren der "denkrecht und wird von Schassen der Dogel, "deren Eier eine wohlschmedende Speise sind. Gelänge es dir, dorthin "zu entsommen, dann wüßte ich niemanden, der imstande wäre, dich "von dort zu vertreiben, falls nur die Leitern, der einzige Jugang, sorg"tältig gehütet werden!" —

"Deinen Dorschlag werde ich prufen," sagte Gretter. "Aur ein "Bedenken habe ich. Ich bin setzt so dunkelscheu geworden, daß ich lieber "fterben möchte, als auf der einsamen Insel in den Nächten allein zu "fein!"

"Dann nimm dir einen Gesellen," sagte Gudmund, "aber sei vor-"sichtig! — Es ist nicht leicht, Ceute auszukennen. Traue niemand, außer "dir selbst. Das ist das Beste!" —

Gretter dankte für den guten Rat, und verließ Moedruveller. Ununterbrochen setzte er seinen Ritt fort, bis er nach dem Midssorbhale kann, und sein väterlicher hof Bjarg zu seinen Küßen lag. Wohl zehn Jahre war er nicht hier gewesen. Seit er seinen Bruber Alle an Thorbjoern gerächt, und, von seiner Austre Alsis mit einem Sobspruch dafür gesegnet, in die weite Welt gezogen war, hatte er diese Dächer, auf denen die Stiesmütterchen und die Anemonen ihm so anheimelnd entgegen blühten, nicht wieder gesehn. Da unten verkehrten die Leute so sleißig, so friedlich, und er war so friedlos, so zwecklos in dieser Welt!

Db sie noch lebten die beiden einzigen Menschen, welche von dem alten Stamm hier noch hausten? —

Er legte dem Pferde die Schenkel an, und trabte raich hinab.

Dor dem hofe angelangt, fprang er aus dem Sattel, und trat in die hausthure.

"Mein Sohn! — Mein geliebtes Kind!" — so schloß ihn Usdis zärtlich in die Urme.

Sie war alt geworden, diese vielgeprüfte Usdis! -

Das schneeweiße haar, noch voll unter der dunklen haube hervorquellend, umrahmte ein von Sorgen tief durchfurchtes Ungesicht.

Gretter ftrich mit feiner breiten hand liebkofend über ihren Scheitel, ihr zurtlich in die Augen blickend.

"Meine Mutter!" -- Welche eine Welt von Gefühlen enthielt nicht dieses eine Wort! - "Meine Mutter!" --

"Und Illuge, wie groß bist du geworden, und wie breitschultrig! "Kein Knabe mehr, in Wahrheit ein Mann!" sagte er zu dem Bruder, der neben die Mutter hintrat.

"Er ift schon funfzehn Jahre alt, mein Spatgeborener! Mun meine einzige Stute und mein Troft!" -

Beide nahmen Gretter in ihre Mitte, und führten ihn so in die große Halle ein, in welcher vor Zeiten 200 Gäste an vier Reihen von Tischen bewirtet wurden.

Die Gluppen im Dach waren geöffnet, holgrahmen mit einer dunnen haut überzogen. Das volle Sonnenlicht strömte durch dieselben ein, und glitt an dem Schnitwerk der Dertäselung herunter. Wie oft hatten ihn diese braunen Bilder angeblicht, und als Isind erfreut. hier Odin mit seinen Wölfen zu den füßen, dort heimdal mit seinem großen Gjallarhorne; so daß, wenn die Mutter zu Weihnacht, oder, um einen stattlichen Gast zu ehren, die kosten, goldverbrämten Wandteppiche mit ihren eingewirften figuren aus der Truse holte, und mit den Massachen in der

Halle aufhing, er sie bat: "Mutter hange diese braunen Bilder mir nicht zu, sie sind viel schöner, als jene bunten!" —

Usdis und Illuge führten Gretter zu dem reichgeschnitzten Sochsitz in der Mitte der rechten Cangseite der Halle.

"hier saß einst Usmund, euer Dater," sagte die Mutter, "als sein "haar noch blond war, und seine Augen blitzten, wenn rings um ihn her "die Sippen und die Nachbarn fröhlich schmunken! — hier setze auch "du dich nieder, mein Sohn! Je kürzer deine Kast im Daterhause, je "mehr der Liebe und der Ebre!" —

Diener traten ein, und breiteten über ein vor den Stuhl gerücktes holzgestell die schwere, blankgebohnte Tischplatte aus, welche, wenn nicht gebraucht, an Ringen die Dertäselung berabhing.

Magde trugen aus dem Bur, der Speisekammer, reichlich Speisen auf. Und an das Skapgefäß, den Mischkrug, welcher auf dem Schenktisch links vom Eingange seinen Platz hatte, trat Illuge selbst heran, und schöpfte den Met in das kostbarste der Trinkhörner, mit Silber reich beschlagen, und mit edlem Gestein verziert. Er reichte das gefüllte Horn dem Bruder hin, und sprach: "Hier, ninum diesen Trunk zum Gruß, und auch zur Eabel"

"Uch, Mutter," rief Gretter, sie umarmend, aus: "Wo ist es schöner, als im Vaterhause!" —

Als das Mahl beendet, und die Aufwärter abgetreten waren, nußte Gretter von seinem abenteuernden, sorgenvollen Ceben viel erzählen, was beide, Mutter und Bruder, mit geteilter Empfindung anhörten, jene mit Herzweb, dieser mit leuchtenden Augen und erwachender Kanupfeslust.

"Und nun ergahlt auch ihr mir," fprach Gretter: "Was trug fich inzwischen unter unseren Sippen und Nachbarn zu?"

"Dein Detter, Chorstein Kuggasohn, ist tot," sprach die Mutter! — "Da ist ein fleißiger und geschiefter Mann von hinnen gegangen "und ich verlor einen braven Freund," erwiderte Gretter. "Einen gast"lichen Winter habe ich in Cjaskogar verlebt. Ich half ihm seine Schellen"brüde bauen, auf die er so stolz war. Denn es war alles seine eigene "Ersindung. Er färfte nitch damals sehr durch sein kluges Wort, und "seine willensträftige kand. Wenige waren ihm gleich! — Wenige so "yuverlässig und so treu!" —

"Ja, mein Sohn, die Jahl deiner freunde nimmt immer mehr ab, "und die Jahl deiner feinde wächst," sprach die Mutter. Chorer auf

"Gard und Chorodd Drapastuf sind voller has wieder dich, und ihr Un-"hang wächst. Es ist wenig hossina, daß der Altshing, auf dem sie "das große Wort jest sühren, seine ungerechte Verurteilung wider dich "zurücknehmen wird!" —

"Mutter, ungerecht ist sie! — Ich habe Chorers Sohne in jener "Nacht in Norwegen nicht zum Leuertode gebracht. Glaub' es mir, ich "bin unschuldig!" —

"Ich glaube deinem Wort, mein Sohn! — Aber das weißt du doch, "der Gerechte muß in dieser ungerechten Welt viel leiden! Könnt ich dich "nur hier behalten unter meinem eigenen, schützenden Dach!"

"Nein Mutter, das kannst du nicht! — Chorer griff mich einst mit "80 Mann auf der Arnarvaktnsheide an, als er vom Althing zurückkann. "Und er kann vielmehr Leute aufbringen, wenn er will. Überfällt er "unsern hof, so brennt er alles nieder. Und er hat ein Necht dazu, "wenn ich unter deinem Dache bin!" —

"Wüßt ich doch nur einen gesicherten Unterschlupf für dich, wo du "bessere Zeiten abwarten könntest," sagte Asdis. Denn, wenn du zwanzig "Jahre lang deine Friedlosigkeit getragen hast, spricht, so hosse ich, der "Altshing dich frei!" —

"Solchen sicheren Ort hat mir Gudmund, der Reiche, auf Moodru"veller genannt. Es ist die Drang-ein Slagassord, eine Felsenwisch,
"grasreich, aber unbewohnt, auf steilen Felsenwänden ruhend, und nur
"durch Leitern ersteigbar. Dort konnte ich mich halten! — Aber, wenn
"ich an die dunklen Nächte denke, die ich dort so ganz allein verleben
"soll, dann schaubre ich doch davor zuräck. Meine Dunkelscheu ist noch
"gewachsen, und macht das Alleinsein mir zur allergrößten Dein! — Lieber
"will ich sterben!!" — —

"So suche dir einen zuverlässigen Knecht! Un Mitteln, ihn zu zahlen, "soll es dir nicht fehlen," sagte die Mutter.

"Wer ist zuverlässig ?" — "Niemand!" "Ich habe die übelsten "Erfahrungen auf der Urnarvatussheide gemacht. Zwei Unechte hatte ich zort intereinander, und beide wollten mich toten. Sie waren von Chorer "bestochen."

Da trat sein Iruder Jluge an den Cisch und sagte: "Nimm mich "mit nach der Orang-ex, Bruder! Zwar kann ich dir wenig nüßen! — "Nkein Urm ist noch schwach, aber mein herz ist treu, und ich werde "dich nicht verlassen, so lange du lebst!" —

Freudig bewegt sprang Gretter auf. "Du bist der Mann, dessen Gesellschaft ich am liebsten hätte"! — "Doch unsere Mutter!" — setzte er zögernd hinzu — "Was sagt dazu die Mutter?" —

"Daß sie heute noch zwei Sohne hat, und bald keinen mehr! "Das sagt die Mutter! — Doch hier bleibt, meine Kinder, keine Wahl! "Gretter, du kannst ja nicht allein bleiben! Ich seh Ich aber kann, "und muß es! Mein herz ist an Entsagung schon gewöhnt. Auch in "diese Letzte werde ich mich sinden! — Illuge soll mit dir nach der "Drang-er ziehn! — Dielleicht höre ich so auch öfter, wenn ihr zu zweien "seid, wie es euch, nienen Kindern, geht?" —

Es war eine große Stunde für das alte Haus in Bjarg, als diefer Entschluß gefaßt wurde. Schweigend nahte hier der Untergang eines alten Geschlechtes l-l

Gretter ethob sich. "Noch eine Pflicht habe ich hier auf dem fest"lande zu erfüllen. Hallmund; mein Freund, mein Cebensretter, starb,
"von Grim, aus dem Hose Krop, erschlagen. Und Hallmund hat auf
"mich gerechnet! "Gretter ist der Einzige, der meinen Tod rächen wird! —
"Er hat ein treues herz und einen starten Urm!" — Das waren seine letzten
"Worte. Dieses Vermächtnis muß ich noch einlösen! — Wenn das ge"scheben ist, dann auf nach Orang-ep!" — ! —

Gretter hielt sich noch einige Nachte in Bjarg auf. Dann ritt er nach der Urnarvatnsheide, wo er den Grim noch vermutete.

#### Kapitel 41.

## Ein Zwischenspiel.

norre, der Gode, auf dem Hofe Tunga am Hvammsfjord, hatte einen erwachsenen Sohn Thorodd. Dieser hatte sich gegen seinen Vater durch Ungehorsam vergangen, und erhielt dafür solgende

Strafe. "Du verläßt mein Haus, und ich befehle dir, nicht früher zurückzusehren, bis du einen geächteten Mann auf Island getötet hast!" Der Sohn, welcher wuste, daß des Daters Wille unabänderlich sei, verließ den Hof, um dieser Weisung zu folgen.

Der Staat als folder vollzog in Island die über die Geächteten verhängte Strafe nicht, besaß auch keine Organe dazu. Er überließ dies privaten handen, den zumächst Gekränkten, oder auch den Kernerstehenden, wer es eben thun wollte. Aleinand war verpflichtet einen Geächteten, dem er begegnete, zu toten; aber jeder durfte es thun, wenn er Eust, Mut und Mittel dazu besaß. That er es, so ging er selbstverständlich strasso aus.

Thorodd zog also auf seines Dates, des Goden, Befehl aus, einen Geächteten zu toten. Dies war die ihm auferlegte Buße. Nun wohnte nicht weit von Tunga auf Breidabolstad an der Südfüste der Honnunsfjord eine Witwe, Namens Geirlaug, deren Schafhirte geächtet war, weil er im Streit einen Mann verwundet hatte. Dieser hirte war ein noch innaer Mensch.

Thorodd erfuhr davon, und ritt nach Breidabolftad hinuber.

Die hausfrau empfing ihn freundlich, und fragte nach seinem Begehr.

"Ich fuche beinen Schafhirten!" -

"Was willst du von ihm?"
"Ich will ihn töten!" —

"Warum?"

"Er ift ein geachteter Mann! -

"Das ist er," sagte die Hansfrau. "Aber du wirst die geringen "Ruhm erwerben, wenn du einen Schasshirten, und dazu einen so jungen "Menschen, vom Ceben zum Code bringst; du ein so starker und vornehmer "Mann!" —

Thorodd schwieg, aber sein Auge verriet, daß er diese Schmeichelei nicht ungern hörte.

"Ich will dir ein anderes Ziel für deinen Ehrgeiz zeigen," fuhr Beirlang fort, "das deiner Capferfeit würdiger ift!" —

"Und das ift ?" fraate Thorodd.

"hier oben im Gebirge halt sich jest auf Gretter der Starke, As-"nunds Sohn, aus Bjarg. Messe an ihm deine Uraft. Das past "sich besser für einen häuptlingssohn und für einen kelden von deiner "Art!"

Thorodd versicherte, das thun zu wollen. Er saß auf, und ritt thalauswärts.

Beirlang blidte ihm nach, zufrieden, daß ihre Klugheit diesen Schlag von ihrem jungen hirten, den sie nicht miffen wollte, abgewendet habe.

Die Auchricht war richtig gewesen. Gretter hielt sich zur Zeit oben im Gebirge auf. Auf dem Wege zur Arnarvatusheide hatte er erfahren, daß jeuer Grim, welcher einst den hallnund erschlug, vor Jahren schon von der heide sort und ins Ausland gezogen sei. So kehrte er wieder um, durchstreiste die Gebirge am hvantunsssort, und ließ die Kleinbauern, wie in alter Zeit, seine Anweschbeit fühlen.

Thorodd hatte Glüd. Als er von Breidabolftad aus das Chal himaufgeritten war, und in das hochgebirge einbog, sah er ein salbes Pserd gegäumt und gesattelt unibergehen, und grasen. Nicht weit davon stand auch ein großer Mann auf seinen Spieß gelehnt.

Es war Gretter.

Thorodd ging auf ihn ju, und grußte ihn.

Gretter erwiderte den Grug, und fragte: "Wer bift du?"

"Ich bin Thorodd, Snorres Sohn!" antwortete der Gefragte. Inbessen, warum fragst du nach meinem Namen, und nicht vielmehr nach meinem Geschäft?" —

"Weil dein Geschäft vermutlich nicht viel zu bedeuten haben wird!" sagte Gretter. "Alber noch eins. Bist du der Sohn des Snorre, welcher Gode ist?" —

"Das ift so!" — "Und ich bin hergekommen, mein Schwert mit bem beinigen zu freuzen!" —

"Daran thust du sehr unklug!" sagte Gretter. Denn dir muß be-"kannt sein, daß nur wenigen es gut bekommen ist, mit mir im Kampse "sich zu messen!" — "Das weiß ich, sagte Chorodd; aber wer nichts wagt, gewinnt auch nichts!" —

Darauf jog er fein Schwert, und griff den Gretter bigig an.

Diefer begnügte sich mit seinem Schilde die nach rechts und ints geführten Streiche aufzufangen, ohne selbst sein Schwert zu brauchen.

So ging es eine ganze Zeit lang, und Gretter parierte so geschickt, daß trotz aller Hartnäckigkeit des Gegners auch nicht ein einziger hieb bei ihm saß.

Endlich fagte Gretter: "Wir wollen diese Possen endigen! — Über mich gewinnst du doch niemals den Sieg!" —

Dennoch setzte Chorodd, und zwar mit verstärfter heftigkeit, seine Ungriffe fort. —

Nun wurde Gretter ungeduldig, packte Thorodd mit der Jaust, entwand ihm sein Schwert, und schleuderte es weit fort. Den Gegner aber setzte er auf den Sand.

"So, nun könnte ich mit dir ja machen, was ich wollte!" sagte "Gretter. "Derschone ich dich, so geschieht es nicht um deineswillen, sondern "um deines Daters willen! — Das Wort von den Esppen des greisen "Goden Snorre hat schon manch einen Mann dazu gebracht, in die Knie "zu sinken! — Du aber solltest so viel Verstand besitzen, dich nicht "auf Dinge einzulassen denne du nicht gewachsen bist! — Es ist kein "Kinderspiel, mit dem Gretter zu seckten!"

Thorobd ftand auf, und trennte fich von seinem großmuligen Gegner tiefbeschämt.

Er war übrigens ehrlich genug, feinen Ungriff, wie feine Niederlage, feinem Dater zu melden.

Der Greis lächelte verständnisvoll, und sagte: "Du warst untlug "genug, dich in Gretters Gewalt zu begeben; und er war klug genug, "dich zu schonen. — Er schonte dich um meinetwillen. Das war klug "und edel von Gretter. Diese Großmut werde ich vergelten, wenn "Gretters Sache vor dem Althing zur Verhandlung steht. Bald mussen "die 20 Jahre voll sein, die er friedlos lebt. Dann soll er frei "werden!" —

"Bleib jest in Cunga, Chorodd! — Ich nehme deinen Willen für "die Chat! — Dir ist vergeben!" —

Gretter brach aus dem Gebirge auf, und nahm feinen Weg nach

Bjarg. Der Sommer neigte sich jum Ende. In Bjarg wurden nun die Dorbereitungen jur Übersiedelung nach der Drangeep beschleunigt. — Die Mutter Usbis sah der Scheidestunde mit wachsendem Kummer, Illuge mit wachsender hoffmung entgegen.

#### Kapitel 42.

### Auf Nimmerwiedersehen.

ie Scheidestunde war gekommen. Dackpferde mit allerhand Speife, hausrat und Gewand hoch beladen, alles vom Blick der Mutter sorgfältig ausgewählt, standen vor der Chüre. Knechte hielten sie an den Zäumen. Undere führten die Reitpferde vor.

In der Halle nahmen Mutter und Sohne das lette frühmal ein.

Beider Kinder hande faffend, fprach die Mutter:

"Es schmerzt mich tief, meine geliebten Sohne, von euch jest scheiden "zu muffen, ohne die hoffnung zu haben, jemals euch wiederzusehen!" —

"UNutter! warum so trübe Gedanken?" tröstete Gretter, "wir sahen "uns bisher doch stets wieder, wenn auch nicht so oft, als ich gewünscht "und gewollt!" —

"Nein! nein! mein Sohn, dieses Mal wird es ganz anders! — Ich "hatte in verwichener Nacht einen bösen Craum, der mir euer Schicksal "zeigte."

"Ihr werdet beide auf der Drang-ey sterben, und zwar durch Verrat "und durch Zauberei. Darum bitte ich dich, hüte dich besonders vor der "Zauberei. Nichts ist für den Menschen gefährlicher als diese." —

"Wir werden, liebe Mutter, alle Dorficht anwenden," versicherte 3unge.

"hier ist ein Beutel mit Gold! Keine geringe Sunnne! Nehmt "hin! Das Gold ist viel vernögend in dieser Welt, eine zweite Wasse "zu den anderen, die ihr bereits führt. Weise angewendet verdoppelt es "die Krast dessen, der es bestüt! — Gretter, dich muß ich ja ziehen lassen, "denn die Verhällnisse sind stärter, als der Wille von uns Menschen. "Alber dich, Illuge, mein Jüngster, mein Angentrost, dich geb ich frei"willig zum Opser hin. Was ich an dir entbehren werde, bringe es
"wiese dach deinem Bruder zu an Erost und Beistand in seinem Eeiden! —

Sie verließen die Halle, und traten auf den Hof hinaus, wo die Reit- und Packpferde standen samt den hausleuten, welche Abschied nehmen wollten.

Gretter und Illuge grüßten sie freundlichst. Dann erhielten die Unechte Besehl, die Pferde thalabwärts zu führen. Mit der Mutter Band in Band folgten die beiden Brüder laugfan nach.

"Auf der Dranger glaubt ihr euer Glück zu finden, meine Kinder, meinl nein! ihr werdet dort euren Tod finden. Seide werdet ihr zu ein "und derfelben Zeit sterben. Mein pochend Herz sagt mir das voraus. So teilt deun das geneinsame Cos. Niemand vermag seinem Schicksal "zu entgehen!"—!

Usdis umarmte beide Sohne wiederholt unter heißen Thranen.

"Weine nicht liebe Mutter," beruhigte fie Gretter. "Das wird man "jedenfalls von uns sagen können, wenn wir mit den Waffen in der "Hand fallen, daß du Sohne an uns gehabt hast und nicht Cochter!" —

So ichieden die beiden Reden, und ichritten auf ihre Pferde gu.

Usdis stand noch lange, und sah den Scheidenden nach, bis ihre liebe Gestalt in der Ferne verschwand. Dann kehrte sie zögernden Schrittes in ihr einsames haus zurück, nun in Wahrheit eine Witwel -

Den Brüdern hingen auch die Tropfen in den Wimpern, als fie fo ftille neben einander binritten.

Gretter fühlte besonders tief die Schwere dieses Abschiedes. Canges Entbehren hatte ihn den Wert der Liebe schäften gelehrt. Illuge kannte die Welt noch nicht und ihre herzlosigkeit. Er sah ihr noch nit so viel höffnung entgegen.

Sie ritten nordwärts, und besuchten am hrutafjord im Vidi und im Vatnsthale nach einander alle Verwandten. Dannit verging der herbst.
Der Winter brach diesmal mit besonderer bestigfeit herein, und sie

eilten, an Ort und Stelle ju tommen. Oftwarts jum Stagafford hin

nahmen sie ihren Weg. Als sie den hof Glauinbaer passiert hatten, begegnete ihnen ein Mann mit einem großen Kopf auf einem mageren, lang aufgeschoffenen Körper. Er war schäbig gekleidet, augenscheinlich ohne Stellung, und bot sich ihnen zum Bezleiter an. Der Mensch schien ortskundig, slink war seine Junge, und er wußte vielerlei Schnurren hier über die Leute der Nachbarschaft, welche er nicht ohne Wig zum Besten gab. Das belustigte den Gretter, und er erlaubte ihm zu bleiben.

"Wie heißt du denn, Gefelle?" fragte Gretter.

"Ich heiße Chorbjoern, aber, weil ich so flott erzählen kann, nennen "nich die Leute immer Gloem" (d. h. lautes Gerede). "Nennt nich Gloem, "berr!" —

Das Wetter war falt, und es schneite start. Alle waren fest in ihre Mantel gewidelt. Aur Gretter hatte die Kapuze seines Mantels auf die Schultern herabsallen lassen, und trug den Ropf mitten im Schneckurm frei.

"Die Ceute auf Glauinbaer, herr, wunderten fich darüber," sagte "Gloem, "daß ihr die Kapuze nicht über den Kopf gezogen trugt, und "meinten: Ift der Mann wohl ebenso tapfer, als er gut die Kalte er "tragen kann?" —

"Ich fah dort des Bauern Sohne mit wollenen handschuhen in "der Stube sitzen! — Die scheinen mir nicht fehr tapfere Ceute zu fein!"
"warf Gretter hin.

Repkjanes lag hinter ihnen, und sie näherten sich der Kuste. Gloein rückte jest mit der Bitte heraus, die beiden Brüder nichten ihn auf die Instellung unterhinen. Er wolle ihnen täglich gut aufwarten. "Darin bin ich Meister, das ist niem kach!" setze er bingu.

Die lustige Urt des Burschen und seine Gewandheit ließen ihn nicht ungeeignet erscheinen für einen so einsamen Aufenthalt, wie die Drang-ey es war, und Gretter saate: "Wir wollen es mit dir versuchen!"

Sie waren nun auf Reyfir angelangt, welcher hof hat am Meere lag, und bent Bauer Thorwald gehörte.

Don hier aus nach der Infel Drang hinüber betrug die Entfernung nur eine Seenieile. Das Schiff jur Überfahrt nuchte ihnen aber Chorwald ftellen, sonft war das hinüberkommen unmöglich.

Bretter befchloß fich ihm anzuvertrauen, und fagte :

"Es ist meine Absicht auf Drang-ey Aufenhalt zu nehmen!" —
"Das werden die Ceute am Skagafjord dir gewiß sehr übel nehmen;

"denn fie haben alle mit einander Befitrecht an diefer Insel, und benuten "fie zur Kettweide fur ihr Dieh!" --

"Dennoch bitte ich dich um deine Bulfe, dorthin zu kommen," fagte Gretter.

"Das kann ich nicht, und das thu" ich nicht," fagte Chorwald, "sonst werden sie mir alle feind!" —

Bretter griff in die Casche, holte Gold heraus, und ließ einen Beutel schwer in des Bauern hand sallen. Das wirkte. Nun schwanden seine Bedenken, und er wurde gefügig.

So wurde verabredet, die Sache geheim zu halten, und in der nächsten Nacht die Überfahrt zu bewirken.

Gretter verabschiedete jest die Leute seiner Mutter mit den Padund Reitpferden, die ihm fortan überflüssig waren. Die mitgebrachten Geräte, Dorräte und Sachen wurden in des Bauern Schiff verstaut, und Gretter mit Illuge und dem Knechte Gloem hielten sich um Mittternacht bereit. Als der Mond aufgegangen war, schifften sie sich ein. Drei hausknechte des Thorwald setzen sich an die Riemen. Es blies ein scharfer Dind aus Nordoss, und die Wollen im ziord gingen hoch. Aber die drei Knechte sant Juge und Gloem zogen mit den Riemen scharf durch, und Gretter stand hoch ausgerichtet am Steuer.

Bald tauchten auch die dunkten Massen der Drangeey vor ihnen aus dem Wassen und nahmen feste Umrisse an. Don allen Seiten sielen ihre Zessendde steil ab in die Brandung, und nur aus einer Seite waren kandung und Ausstig möglich. hier waren der Seitern über einander angebracht, welche vom Strande auswärts zur hochstäche der Insel führten. Selbst hier, wenn die oberste Keiter eingezogen wurde, war es auch dem gewandesten Kletterer unmöglich, diese steile Zessenwahd hinauf zu kommen.

Bretter sprang zuerst aus dem Schiff, und stieg die Ceitern hinaus. Oben angelangt sah er sich befriedigt um. Die Örtlichkeit war ganz nach seinem Wunsch, gerade so, wie Gudmund, der Reiche, sie ihm beschrieben hatte, ausnehmend sicher, und leicht zu verteidigen. Die Hochstäche der Insel eine fraftige, gewürzreiche Grasnarbe, und war zur Zeit von etwa 80 Schasen, darunter viele Melfschafe, beweidet.

Im frühjahr, von den einzelnen Unwohnern des Stagafjords hergebracht, weideten die Chiere ungehütet, und wurden meist zur Weihnachtszeit abgeholt, um geschlachtet zu werden. Bur Zeit waren die 80 Schafe noch vollzählig, und boten dem Gretter beides, Milchstube und Schlachthaus, zugleich.

Dazu fand fich bier im Sommer ein fehr reicher Dogelfang, und ein

großer Dorrat an Giern.

Ungerst befriedigt befahl Gretter, das Gepack aus dem Schiff heraufzubringen. Und als alles beisammen war, entließ er Chorwalds Knechte, reichbelohnt. Das Schiff stieß ab, und seine Auderschläge verballten in der Nacht.

Gretter mit Illuge und Gloem blieben famt dem Gepad auf der Infel gurud. Ein neues Ceben hatte für fie begonnen! —

Nach der Berechnung des Snorre aus dem Geschlechte der Sturlungen, dem wir die erste schriftliche Auszeichnung dieser Gretter Saga verdanken, waren es damals 15 bis 16 Winter gewesen, daß Gretter in der Ucht gesehr hatte.

Er war jett 42 Jahre alt.

### Kapitel 43.

# Der Eindringling.

Purch die Besipergreifung der Insel Drang brachte sich Gretter in Widerspruch mit fämtlichen Bauern, die rings um den Staaasjord wohnten, denn alle hatten Unteil an dieser Insel.

Wir muffen nun diese Ceute, welche fortan in die Geschichte Gretters eingreifen, naber kennen lernen.

Es waren zunächst die beiden Sohne des Thord, des machtigften

häuptlings am Hjord, Hjalte auf Hof im Hjaltathale, und sein Bruder Thorbjoern mit dem Beinamen Dengul auf Oborik. Wenn Hjalte leubselig war, so war Chorbjoern roh und gewaltthätig. Schon als Knabe war er mit seiner Stiefmutter in einen bösen Streit geraten. Beim Brettspiel war er wegen salschen Spielens von ihr getadelt worden. Seine Widerworte reizten aber die Frau so sehn, daß se einen Spielstein ergriff, und damit nach des Knaben Back stief. Unglücklich ging der Stoß ihm in's Auge, und dieses lief aus. Chorbjoern sprang wütend auf, und mißhandelte seine Stiefmutter so start, daß sie davon starb. Auch in Zukunst blieb Chorbjoern ein großer Friedensstörer. Die Schwester beider, Chordis, war verheiratet an Haldor, der auf Hoesdi ganz oben am Eingange des Hjords wohnte. Er war angesehen und reich.

haldors bester freund war Bjoern auf Kagranes. Dann weiter hinab wohnte Tungustein auf Steinstatten, dann Eirik auf Goddaler, ebenso Stein, ein angesehener Bauer. Endlich zwei Briber, die gemeinsam den Hof Breidau in Stettabsib bewirtschafteten, stark und einträchtig.

Diese Bauern, als Unwohner des Sjord, waren die gemeinschaftlichen Besiter ber Drangep.

Gegen die Wintersonnenwende wollten sie nun ihr Schlachtvieh von der Insel holen, und rüsteten genreinsam ein großes Schiff aus, zu dem jeder hof ein die zwei Mann Besatung stellte. Als dieses Schiss der Drang-ep sich näherte, waren die Insassen sehr erstaunt, dort oben auf der Insel Menschen umbergehen zu sehen. Sie meinten, es seine Schissbrüchige, die sich hierber gerettet hatten. Dann suhren sie die Stelle an, wo die Leitern standen, und einige von ihnen stiegen aus.

Als sie die beiden unteren Ceitern erklommen hatten, und zur britten und legten gelangten, wurde diese von oben her plotslich eingezogen. Sie waren darüber sehr verwundert, und riefen hinauf:

"Wer feid ihr denn da oben ?" -

"Ich bin Gretter, Usmunds Sohn auf Bjarg, mit meinem Bruder Illuge und einem Knecht," gab Gretter gurudt.

"Wer hat euch denn hier her nach der Jusel gebracht?" fragten sie weiter.

"Das that der, dem das Boot gehörte, welches uns trug, und der "mein freund war, schwerlich aber der eure!" —

"Wir wollen unfre fetten Schafe bier abholen!" -

"Die find nicht mehr vollgablig, wir haben davon geschlachtet!" -

"So gieb den Reft heraus!" -

"Es ist besser zu behalten, was man hat! — Konunt und holt sie!" — "Cag die Ceiter nur herunter. Wir wollen dich und deine Ceute

"an's Cand bringen!" -

"Das ist höflich von euch, aber ich ziehe vor, hier zu bleiben. "Auf das Bestimmteste erkläre ich, nur Gewalt bringt mich von hier "fort!" —

Die Bauern unten im Schiff schüttelten die Köpfe, und es schien ihnen, daß ein sehr gefährlicher Menfch dort oben auf der Drang-ex Wohnung genommen habe. Die abgeschickten Boten kletterten unverrichteter Sache die Eeitern wieder herunter, und man stieß das Schiff ab, höchst ungufrieden mit diesem Migerolae.

Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich bald auf allen hösen am Hord. Mancher nuufte nun auf den Weihnachtsbraten verzichten. Man beriet eifrig hin und her über Mittel, den unwillsommenen Sast zu vertreiben. Aber niemand konnte etwas Annehmbares vorschlagen. So verging der Winter.

#### Hapitel 44.

# 21uf Hegranesthing.

Tretter, durch sein langes Nomadenleben hinreichend geübt, hatte fich und Illuge auf der Dranger ganz wohnlich untergebracht. Er führte eine geräumige hütte auf, wie er sie schon auf der Arnarvatusheide besessen hatte, aus holz zusammen gezimmert, und nach nordischer Urt durch einen Erdmantel, der Seitenwände wie Dach gleichmäßig einhüllte, gegen Sturm und Kälte ausreichend geschützt. Eine

Öffnung im Dach führte den Rauch hinaus, und das Licht herein. Durch die geöffnete Thür drang die frische Luft, Jenster gab es nicht. Diese hütte war zugleich Schlaf: und Zeuerhaus. Da die Insel ganz holzarm war, mußte das ersorderliche Bauholz vom Hestlande her verschafft werden. hier half wiederum das mütterliche Gold, und Thorwald auf Reykir öffnete bereitwillig seine Hand, um zu geben, und zu empfangen.

Über Reyfir, dessen Leute Gretter sich stels zu Freunden hielt, empfing er auch fortlaufend Kunde aus der Welt. Freilich nußte Thorwald in Rücksicht auf seine Nachbaren, welche samtlich dem Gretter seind waren, mit äußerster Vorsicht zu Werke gehn. Die Verdindung sand darum in Pausen, und stels zur Nachtzeit, statt. So trohten die Brüder dem Winter in einem verhältnismäßig warmen und behaglichen Nest. Illuge, dem dieses ganze Ceben neu und reizvoll erschien, war von munterster Caune, und unterhielt seinen Bruder auf das Beste, ihm die dunksen Stunden der langen Abende kürzend.

Das Ceben hier war auch nicht ohne Hoffnung. Denn, wenn es Gretter gelang, sich auf der Drang-ey noch zwei die drei Jahre zu halten, dann war er ja frei.

Nach Candes Gesch und Brauch galt nämlich die Strase der Uchtung für verbüßt, wenn der Geächtete 20 Jahre lang sich unstät und flüchtig gehalten hatte, ohne getötet zu werden.

Der frühling zog nun in das Cand ein. Der letze Rest von Schnee auf der Drang-ey zerschmolz, das junge Gras sprießte fraftig auf, laue Winde webten.

Dor ihrer hutte stehend, badeten die beiden Bruder mit tiefstem Behagen ihre Bruft im warmen Sonnenschein.

"Weißt du, Bruder, ich will mir einen Scherz machen," begann Gretter. "Der Winter war fo lang, und ich bedarf der Zerstreuung!" -

"Das mare?" fragte Illuge.

"In hegranes sammeln sich jetzt die Hjordlaute zum Ching. Ich "hörte es von den Unschien auf Reykir. Dort will ich hin, und mich "unter sie mischen!" —

"Und wenn fie dich ertennen ?"

"Ich werde mich verfleiden!" -

"In welcher Maste?"

"Uls Bettler!"

"Dennoch ift es möglich, daß man dich erkennt!" -

"So muß mich meine Klugheit retten!"

"Wer fich in Gefahr begiebt, verdirbt darin!"

"Und wer rastet, der rostet! — Las mich! — Ich habe die Leute von "Reptir verständigt. Alächste lacht konnut ein Schiff, mich zu holen. "Du und Gloem, ihr beide bleibt hier zurüdt. Seid wachfam, und hütet "mit die Leitern, daß kein fremder Dogel uns in das Alest fliegt!" —

Illuge war hange über das abenteuernde Vorhaben seines Bruders; allein er war zu jung, um seinen Gründen ein starkes Gewicht zu geben. Und Gretter mit seinen mehr als doppelten Lebensjahren, mit seiner Erfahrung, mit seiner Heldenkraft stand ihm gegenüber in dem Aussehen eines Vaters, für dessen Wohl man betet und zittert, den man aber gleichwohl bewundert, und dem man niemals widersprickt.

In der nachften Nacht verließ Gretter die Infel.

Bevor in der Mitte des Juni der Althing für die gesamten Ungelegenheiten der Insel in Chingvalla zusammentrat, hielten die dreizehn unteren Thinge, von denen wieder jeder drei Godeamter umsaßte, ihre Vorversammlungen ab, damit, was hier ungesichtet und ungeschlichtet geblieben war, noch vor die höchste Berufungsinstanz, den Altsing, gebracht werden konnte. Diese dreizehn unteren Thinge dursten nicht kürzer als vier, nicht länger als acht Tage ihre Veratungen halten.

Auf diesen Gauversammlungen ging es im Aleinen gerade so zu, wie auf dem Althing im Großen. Rechtssachen wurden erledigt, Geschäfte wurden abgeschlossen, und der Geselligkeit wurde gepflegt, an welcher Manner, Frauen und junges Volk in nunterster Weise teilnahmen, sich für die Albaeschlossenbeit der Wintermonate entschädigend.

Der Begranesthing war in diesem frühjahr besonders stark besucht, und es herrschte dort viel Ceben, weil die jungen Ceute sehr zahlreich sich eingefunden hatten.

Die ernste Dormittagsarbeit der Manner war vorüber, und man sannielte sich am Nachmittag zu Kurzweil, Spiel und Tanz. Das Wetter war herrlich, und es wurde vorgeschlagen zu ringen. Erst sollten die Schwächeren, dann die Stärkene, endlich die Stärksen paarweise sich niessen. Spielordner waren die beiden Brüder aus Breidau, sehr geübte Ringkampfer. Und Thorbjoern aus Vidoit, mit dem Beinamen Dengul, trieb alles Dolf zusammen, und sorgte dafür, daß niemand sich dem angeordneten Kanupsspiel entgog.

Alles lagerte im Kreife. Die Aufgerufenen traten por und fampften.

Unaben, Jünglinge, Manner hatten sich bereits miteinander gemessen, und, je nachdem das Cos siel. Beisall oder Spott geerntet. Tur die Stärksen waren noch übrig. Unter diesen galten als unbezwinglich die beiden Brüder aus Breidau. Die Bauern verhandelten mit einander, wer von ihnen sich diesen Riesen stellen sollte, aber keiner wollte sich das zutrauen.

Die beiden starken Manner schritten nun die Reihen der Sitzenden entlang, und forderten nach einander jeden auf, mit ihnen zu kampfen, aber alle schüttelten den Kopf.

Man mar nun in großer Derlegenheit.

Chorbjoern Dengul sah sich sorschend im Ureise um. Da erblickte er einen Mann in Bettlerkleidung, gleich den anderen auf der Erde sitzend, aber von aussallend breiter Brust und starten Schultern, so daß man ihm schon etwas utrauen konnte. Sein Gesicht war unbekannt.

Thorbjoern trat auf diesen zu, und forderte ihn auf, am Ring-kampfe teitzunehmen. Der fremde antwortete nichts. Da griff ihm Thorbjoern unter die Urme, und versuchte den Sitzenden in die höhe zu recken. Dergebens! Er vermochte nicht um eines Zolles Breite den wuchtigen Gesellen von der Stelle zu rühren. Da rief Thorbjoern Dengul erstaunt:

"Keiner von allen, welche ich heute angefaßt habe, war so gewichtig, wie du! — Wer bist du, Kamerad?" —

Der fremde antwortete: "Ich heiße Gaft."

"Du bist hier ein willkommener Gast, wenn du zu unserer Unter-"haltung beitragen willst," sagte Thorbjoern.

"Ich fenne keinen von euch," fagte Gaft, "und keiner von euch "kennt mich; daber ware es unklug von mir, in eure Spiele fich zu mischen!" —

Undere Ceute traten nun auch auf den Fremden zu, und sprachen lebhaft auf ihn ein: "Wir wurden dir danken, wenn du, obschon ein "fremder, uns hier unterhalten wolltest!" —

"Und worin foll diefe Unterhaltung bestehen?" fragte Baft.

"Du follst mit einem der beiden Brüder aus Breidau im Ring-

"Es gab eine Zeit, wo das Aingen mir Spaß machte," erwiderte der fremde, "aber es ist lange her, daß ich es übte."

"Derfuch es nur!" munterten fie alle ihn auf.

"Aun gut," sagte Gast, "wenn ihr es so sehr wunschet, mich im Ringkampf überwunden zu sehen, mag es ja fein!" —

Jett ftand der Fremde, welchen Thorbjoern nicht um eines Zolles Breite von der Stelle hatte ruden konnen, von seinem Plate auf.

Wie erstaunten da alle, als er aufrecht vor ihnen stand in der gangen Breite feiner Blieder.

Ein neugieriger Kreis, der immer größer wurde, ichloft fich um ben fremben.

"Aber eine Bedingung stelle ich," fagte Gast, "daß man mir bier auf dem Ching, und dann, bis ich nach hause zurückzelehrt sein werde, allen frieden und volle Sicherheit verburgt und zusichert!" —

Dagu maren fie famtlich bereit.

Ein Mann, Namens hafr, riet vor allen dazu.

Dieser hafr war ein Sohn des Chorarin, ein Entel des Chord-Unapp, welcher bei der Besiedelung von Island alles Land zwischen Stiffa und fliot in Besis nahm. Er wohnte jest auf Unappstaetten, und galt als ein sehr gewandter Kedner.

hafr trat in den Kreis vor, formulierte aus dem Stegreif den Friedensvertrag, und sagte mit lauter Stimme seinen Entwurf her, wie hier folgt:

"hierdurch verdürze ich," sprach er, "einem jeden Frieden und Sicher "heit, besonders aber dem Fremden, dessen Bast ist, und der hier "in unserer Mitte sigt. Hern sind beschlossen alle Hauptleute und diedern, alle wassensätze Jünglinge, das ganze hardevolt zu hegranes "thing und endlich jedermann, benannt oder unbenannt, wo er auch her "gekommen sei. Wir alle verdürzen diesem Fremden, der sich Gast nennt, "Sicherheit und Frieden während der Zeit, wo er an unserer Belustigung "teilnimmt, und mit uns ringt, oder hier verweilt, so wie auch auf seiner "heimfahrt. Er möge zu Lande, oder zu Wasser reisen; er möge reiten, "fahren oder segeln; sieberall soll er sicher sein, und diese Friedens"nuscherung ibm gehalten werden."

"Ich verbürge ihm frieden in unferen Namen, im Namen unferer "Verwandten und freunde. Sie mögen Weiber oder Manner, mannliche, "oder weibliche Leibeigene, freie oder unfreie Manner sein. Derjenige, welcher den frieden und die Sicherheit bricht, ist ein Vossemicht. Er soll "von Gott und guten Menschen, von dem himmelreich, von allen heiligen "weggejagt werden. Nirgends soll er unter den Leuten geduldet werden.

"Er foll weggejagt werden von den Orten, wo die Leute Wolfe jagen : "wo die Chriften gur Kirche geben; wo die Beiden in ihren Tempeln "opfern; mo das feuer brennt, das Gras machit, das Kind feine Mutter "ruft; mo Hinder geboren werden; mo die Ceute feuer angunden; mo "ein Schiff bingleitet; mo Schilde glangen, die Sonne icheint, ber Schnee "fällt, ein finne auf Schlittschuben babinfahrt, die fichte machft; wo ber "falte die langen Cengtage, mit bem Winde gerade unter feinen beiden "flügeln, fliegt; wo das Ende des himmels ift; wo die Welt bebaut ift; "wo der Sturm die Strome auf das Meer gutreibt; wo die Ceute Be-"treide faen! Derfelbe merde von Kirchen und von dem Chriftvolte, "von heiben, von haus und von hohlen, von jedem Aufenthaltsorte, "bie Bolle ausgenommen, ausgeschloffen! Wir follen in Befinnung und "Befprach eintrachtig fein, wir mogen uns im Bebirge, ober an ber "Kufte, auf einem Schiffe, ober auf Schneeschuben, auf einem feldwege, "ober auf Joefulin, auf bem Meere, ober gu Dferde uns befinden! Wir "wollen ebenso eintrachtig fein, wie Dater und Sohn, ober Sohn und "Dater in allen Derhaltniffen. Bierauf geben wir einander die Band. "Wir wollen den frieden, und alles, mas bier gesagt ift, balten. Wir "rufen Gott und aute Manner an, und alle diejenigen, welche meine "Worte gebort haben, und auch diejenigen, welche fich moglicherweife "in der Nabe befanden, wir rufen fie alle an - als Zeugen!" -! -

Uls hafr geendigt hatte, riefen einzelne Stimmen: "Das sind viel der Worte, und viel ist damit gesagt!" --

Baft aber fprach: "Du haft gut geredet!" --

Sie reichten sich die Bande, und der Vertrag war auf diese Weife geschloffen.

"Möchte nur nicht ein Knoten in das Garn kommen!" setzte Gast hinzu. "Doch jetzt werde ich nicht säumen, euch, ihr Ceute, hier nach Kräften zu unterhalten!" —

Mams, lüftele den Hemdkragen, so daß die breite, hochgewölbte Brust ichtlbar wurde, und streiste die Hemdkragen die nichtlbar wurde, und streiste die Hemdärmel über die muskulösen Arnie in die Hobe. Sein krastvoller Bau trat nun voll hervor.

Alle faben gang erstaunt auf ibn, dann wechselten sie fragende Blide unter einander.

In diesem Augenblid wurde aus der Menge eine Stimme laut, welche rief: "Das ist ja Gretter, der Starke, Asmund's Sohn aus Bjarg!" —

Aun sprangen sie samtlich auf, und, wie im Chor, wurde das Wort wiederholt: "Das ist ja Gretter, der Starke, Usmund's Sohn aus Bjarg!" — Es entstand ein unbeschreiblicher Cumult.

Die Bauern traten entruftet in Gruppen zusammen, und fingen an fich zu beraten.

Einer schalt den andern, daß sie durch jenen Bertrag die hande sich selbst gebunden hatten, diesem Rauber von der Drang-ey fraftig hier zu Ceibe zu geben.

haft, der erst das große Wort geführt hatte, wurde nun gang kleinlaut, und von allen am meisten gescholten.

Gretter ftand ba mitten in diefem Cumult wie ein fels, die gaufte in feine huften gestemmt, und sagte gelaffen:

"Cast nich nun bald wissen, ihr Leute, was ihr beschlossen habt, "denn ich will nicht lange halb nacht hier warten. Ich versichere euch "aber, es würde euch schlecht bekonnnen, wenn ihr nir nicht halten "wolltet, was wir mit einander ausgemacht haben!" —

Gretter befam darauf nur unbestimmte Untworten.

Die hauptlinge sonderten fich ab, fetten fich, und begannen ein förmliches Ching.

Einige von ihnen wollten das gegebene Wort halten, andere wieder nicht.

Auf Gretter trat zu Tungustein aus Steinstacten, und fagte ihm: Was, meinst du, werden die häuptlinge beschießen? — Du bist ja ein "wegen deiner Tapferkeit hochberühmter Mann. Aber sie sind noch "unschlüssig, und stecken die Kopfe zusammen!" —

Bretter antwortete: "Ja, ich sehe es wohl, es steet dort Nase bei "Nase, und Bart reibt sich an Bart! — Das gegebene Wort verdrießt sie. "Sie sühlen sich arg zum besten gehalten. Ihre Einigkeit ist hin. Und "der Nedesluß des Haft hat ein Endel" —

Da erhob sich in der hauptlingsversammlung hjalte, der Sohn des Thord, der Einflußreichste unter ihnen, und sprach:

"Das foll nun und nimmermehr hier geschehen, daß wir unser "gegebenes Wort dem Gretter brechen. Dumm haben wir uns ja be"nonmen. Das steht sest. Aber wir wollen zu dem ersten fehster nicht,
den zweiten begehen, und das üble Beispiel geben, einen Frieden zu
"brechen, den wir seierlich verdürgt haben. Laßt den Gretter unbehelligt
"ziehen, wohin er will. Und laßt ihn Sicherheit genießen, bis er von

"dieser Reise heimgekehrt sein wird. Dann sind wir unseres Versprechens "sedig, und später mag geschehen, was da will! — Darüber hinaus sind "wir nicht mehr gebunden!" —

Ulle dankten ihm für sein mannliches Wort, und fanden, er habe wie ein häuptling gesprochen. Auch Chorbjoern Dengul, sein Bruder, der soust steite trieb, schwieg und begähntle sich.

Nun ichlog fich wieder friedlich der Ureis, und man fehrte gum Kampfipiel guruck.

Bielten die Bauern ihr gegebenes Wort, fo hielt auch Gretter das feinige, und mar gum Ringkampf bereit.

Es wurde beschlossen, daß zunächst einer der beiden Brüder aus Breidau, man hielt sie für gleich stark, mit Gretter ringen sollte.

Der dazu Bestimmte trat por.

Gretter stand da, breit und wuchtig, die Urme verschränkt, den Kopf leicht geneigt, den rechten fuß vorgesetzt.

So mag er feinen Begner mit lauerndem Blid.

Diefer rannte gegen Gretter an, fonnte aber in feiner Weise ihn von der Stelle ruden.

Gretter packte nun mit der rechten hand den Gegner von hinten, griff ihm in den hofengurt, hob ihn in die hohe, und warf ihn rücklings über feinen Kopf hinter sich, so daß Chord hart auf den Erdboden ausschlau.

Betroffen schwiegen alle still. Das hatten fie nicht erwartet; doch keine hand loste fich zum Beifall für den Fremden.

Much Gretter schwieg, schlug die Urme fest in einander, und erwartete so den zweiten Gegner.

Es wurde nun befchloffen, daß beide Bruder aus Breidau vereint ben Gretter angreifen follten.

Das wurde ein harter Kannpf, und der Sieg neigte sich bald auf die eine, bald auf die andere Seite; immer aber hatte Gretter den einen der Zeiden unter sich. Ihre Körper wurden ganz blau und blutrünstig von den eisernen Griffen des Geguers.

Diefes Schauspiel ergötte die Ceute auf's hochste.

211s die Kampfer aufhörten, dankte man ihnen.

Die Unwesenden waren darin einig, daß beide Brüder aus Breidau zusammengenommen nicht stärker seien, als der eine Gretter, und doch besaß jeder von ihnen die Stärke von zwei sehr starken Männern. Alfo tonnte inan Gretter ichaten als im Befit einer Kraft von vier ftarten Mannern zusammengenommen.

Gretter 30g nun seine Aleider wieder an, und mischte fich unter die Bauern, welche ibm freundlich begegneten.

Man suchte ihn zu überreden, freiwillig die Dranger zu verlassen, allein davon wollte Gretter nichts wissen, das schlug er rundweg ab. "Ich weiche nur der Gewalt!" saate er.

Cange blieb Gretter nicht mehr auf dem Thing, sondern trat den Rudweg nach seiner Insel an, unbehelligt von den Thingmannern, wie sie ihr Wort ihm gegeben hatten.

Illuge freute sich berglich, den Bruder heil und gesund wieder gurudt gu haben, und ließ sich von feinen Erlebnissen erzählen.

So fcwand den Brudern der Sommer fchnell dabin.

Die Kunde von dem fuhnen Auftreten des Gretter auf dem hegranesthing verbreitet sich schnell auch über die Grengen der Harbe, und wurde lebhaft besprochen. Man lobte auch die Biederkeit der Skagasjordleute, weil sie ihr gegebenes Wort treu gehalten hatten, trobdem Gretter ihr geind war, und so viel Unbill ihnen zugefügt hatte.

#### Kapitel 45.

## Ein Besitwechsel.

befestigte, um so tiefer sank in ihren Augen der Autungswert der Janken um so befügene, um so son der Auften um seinen mie befestigt, biesen ftarken befestigten seinen willen aus seiner festen Stellung auf der Orangesporteriben zu können. Und je mehr diese Überzeugung sich bei ihnen befestigte, um so tiefer sank in ihren Augen der Autungswert der Insel.

In der Chat, die weniger vermögenden Bauern boten ihre kleineren Unteile an der Insel zum Kaufe aus.

Die Sohne des Chord, Hjalte und Chorbjoern Dengul, befaßen, als zugehörig zu ihren höfen, bereits den größeren Teil dieses wirtschaftlich so wertvollen Eilandes. Was lag nun naser, als daß die Brüder diese günstige Gelegenheit nützten, auch die fleineren Lose an sich zu ziehen, und so den ganzen stattlichen Besit sich zu siehen.

Indeffen ein haten lag bei der Sache.

Die Cosinhaber wollten für ein Billiges losschlagen, stellten indessen dabei die Forderung, der Käuser musse den Eindringling von der Jusel mit Gewalt sorlbringen, sei es lebendig, sei es tot. Ein sachliches Interesse daran hatte freilich nur der zukünstige Besitzer, allein sie alle wollten den Gretter für sein rechtswidriges Eindringen in ihren Besitzstand gezücktigt sehen.

Hjalte, der ältere Sohn des Chord, welcher eine noble, friedliebende Natur war, hatte nicht Lust, sich auf solche Bedingung einzulassen, und lehnte den Kauf ab.

Thorbjoern Dengul dagegen, der ein Klopffechter war, griff den Preis, wie die Bedingung, lebhaft auf, und schloß den Bertrag ab.

Sein Bruder Sjalte überließ nun auch feinerseits ihm feinen Erbanteil an der Infel, und 30g fich gang aus der Sache gurud.

So wurde Thorbjoern Dengul alleiniger Besiter der Drang-ey, freilich zunächst nur dent Namen nach. Um es auch nit der Chat zu werden, rustete er ein Schiff, und beschloß einen förnlichen Krieg gegen Gretter.

Es war gegen Ende dieses Sommers, da 30g Thorbjoern mit einem vollbemannten Schiff nach der Drangeey. Bei seinem Aahen wurden die Leitern eingezogen. Dben stand Gretter mit seinen Begleitern, unten an der Kandungsstelle lag das Schiff. Die Verbindung war aufgehoben. So begann denn solgendes Wortgefecht:

Thorbjoern: "Ich fordere hiermit dich, den Gretter, auf, diese "Insel zu verlassen!"

Gretter: "Das wird der Gretter, Usmund's Sohn aus Bjarg, "niemals freiwillig thun!"

Thorbjoern: "Ich bin jett ein machtiger Hauptling, Denn "mir allein gehört diese Insel. Alle Bauern habe ihre Unteile an mich "verkauft."

Gretter: "Um fo weniger weiche ich. Statt vieler Begner habe

"ich jest nur einen, dich! Das ist einfacher! Wir beide machen fortan "unter uns die Sache aus. Cas uns also um den Besitz der Insel gleich "hier, Mann gegen Mann, ehrlich sechten!" —

Thorb joern: "Wir paffen als Gegner nicht zu einander!"

Gretter: "Sehr paffen wir einer zum andern, ichon darum, "weil feiner pon uns beiden durch die Liebe feiner Nachbaren erwurgt wird!"

Chorbjoern: "Ich stelle dir großen Gewinn in Aussicht, wenn "du freiwillig die Insel raumst, und werde dich in Zukunft unter-"fuben!" —

Gretter: "Du brauchst dich nicht zu bemühen, Dengul. Mein "Entschluß steht fest. Ich bleibe bier!" —

Thorbjoern: "Alles hat feine Zeit, Gretter. Zulet wird es "dir doch übel ergeben!" —

Gretter: "Das lag uns abwarten!"

So endete der Wortkampf, welcher von unten nach oben hinauf, und von oben nach unten herunter mit lauter Stimme geführt wurde. Der Weg autlicher Vermittelung war hiermit abgeschnitten.

Thorbjoern sah wohl ein, daß Gretters Stellung unangreifbar sei. Auch wenn er alle Manner der harde aufbot, Waffen thaten hier nichts. Er mußte andere Mittel einseben.

So stieß denn das feindliche Schiff wieder von der Candungsstelle ab. Die Männer legten die Riemen ein, und bald war Chorbjoern Dengul außer Sicht.

#### Kapitel 46.

### Ohne feuer.

wei Winter hatte Gretter bereits auf der Drang.ey gelebt. Die 80 Schafe, der ursprüngliche Diehbestand der Insel, welchen sie vorgefunden hatten, waren ausgezehrt bis auf einen einzigen großen Bock, mit gesprenkelten fell und starken, gewundenen hörnern. Dieses Cier sollte auch von dem Schlachtmesser verschont bleiben, denn er war ganz zahm, und folgte seinen Herren wie ein guter Kamerad. Des Albends, von der Weide heimtrabend, stellte der Bock sich regelmäßig bei der hätte ein, und, war sie geschlossen, rieb er seine mächtigen hörner so lange an den Psosten der Thüre, bis er Einlaß fand. Obwohl nun bie hamelherde ausgegehrt war, so litten die Brüder samt dem Knecht doch keine Aot. Es waren Dögel die Menge auf der Insel und schmackhafte Eier genug. Sie durften nur die hande ausstrecken und greifen.

Nur mit einem Mangel hatten sie schwer zu kampfen. Die Insel war völlig holgarm, und so sehlte es ihnen sehr an keuerung zur Erwärnung ihrer hütte, wie auch zur Inbereitung ihrer Speisen. Sie waren lediglich angewiesen auf die Holgstücke, welche das Meer vom Kande berüber freundlich ibrem Gestade zutrieb.

Eine hauptbeschäftigung für Gloem, den Diener, war es daher, täglich den Strand abzusuchen, und das aufgesammelte holz auf seinem Rücken die steilen Leitern hinaufzutragen die zur hütte. Dort ließ man es in der Sonne trocknen und dann zerkleinern. Gloem wurde dieser Arbeit überdrüssig. Er murrte, klagte laut über das einsörnige hundeleben, und vernachlässigte seine Psichten.

Eine hauptpflicht für ihn war es auch, die Glut auf der zeuerstätte in der halte zu unterhalten. Ging das zeuer aus, so war die Derlegenheit groß. Die Erzeugung eines zeuerzunkens durch Stahl, Stein und Junder war den Aordmännern zwar bekannt, indessen das Derfahren war umständlich, und, falls das Jündmaterial nicht ganz trocken war, sogar unnnöglich. Und war, wenn Stahl und Stein, so doch der Junder nicht immer zur Stelle. Ulan zog es darum vor, die Glut auf dem herbe niemals ausgesen zu lassen, das war einsacher und wirkfanter.

Gloens Pflicht war es hierfur zu forgen, und namentlich des Abends Vorkehrungen zu treffen, daß die Glut bis zum nächsten Morgen vorhalte.

Eines Morgens zeigte es sich, daß das feuer über Nacht ausgegangen fei, und zwar durch Gloems Schuld.

Gretter war sehr entrüstet darüber, packte den Unecht am Kragen und rief: "Du hast verdient mit Ruten gezüchtigt zu werden!" —

Der Knecht jammerte über sein erbärmliches Leben auf dieser gottverlassenen Insel und über die harte Behandlung. Er werde bei dem geringsten Vergehen gescholten oder abgeprügelt.

"Beklage dich nicht!" rief Gretter. "Wie man's treibt, so geht's!" und warf den Burschen zur hütte hinaus.

Gretter und Illuge standen jett am kalten Berde, und ratschlagten, was zu machen fei.

"Das feuerzeug ift nicht im Stande," fagte Gretter, in der Sutte umber fuchend, "es fehlt uns der Zunder."

"Und hatten wir ihn," fagte Illuge, "es ging doch nicht mit "unserm seuchten, vom Meerwasser durchzogenen Holz, welches die Sonne "nicht trocknen will!" —

"So haben wir fein warmes Essen heute, und die hatte bleibt kalt. "Wer weiß, wie lange das hier dauern kann!" grollte Gretter. "Ich "fonnte den nachlässigen Schlingel zernalmen!"

"Caf uns warten, bis ein Schiff aus Repfir herüberkommt," begutigte Illuge.

"Das kann lange genug dauern; das abzuwarten, ist unmöglich," sagte Gretter. "Ich habe einen andern Plan. Ich schwimme nach "Repfir hinüber, und hole von dort keuer!" —

"Welch ein Opfer!" warf Illuge ein.

"Was ich in Norwegen für fremde Ceute that, die mir schlecht "genug dafür dankten, das kann ich auch für uns selbst thun," versicherte Gretter.

"Die Strede nach dem Sestlande bin ift zu weit, du konntest verungluden," warnte Illuge.

"Der Sund dort in Norwegen war breiter. Und durch Ertrinken "sterbe ich nicht. Das wird nicht mein Cos sein!" —

"In beiner Ubwesenheit fann uns hier Befahr drohen!" -

"Ich bin morgen schon wieder zurück. Aber dem Gloem will ich "in Zukunft doch nicht mehr trauen. Dies war ein boser und, wie ich "fürchte, absichtlicher Streich von ihm!" —

Gretter machte sich nun fertig ans Land zu schwimmen. Er trug einen groben Mantel, den er fest um die Lenden gürtete, darunter ein enges Beinkleid. Die Finger nutste ihm Illuge mit Bast durchsiechten. Auf diese Weise schus er sich ein Paar künstlicher Schwimmhaute. So ausgerüstet siteg er die Leitern hinab, und tauchte ins Meer, mit fraftigem Urm das Wasser wechtlichend.

Es war klares Wetter, und das Meer lag still. Das erleichterte die Fahrt. Aber die Entfernung nach Reykir war doch eine volle Seemeile.

Illuge war dem Bruder die Ceitern hinabgefolgt. Mun flieg er

wieder hinauf, um von oben mit forschenden Bliden dem Schwimmer zu folgen so lange, bis sein Kopf, grau in grau, mit den Wellen sich mischte, und dem Auge entschwand.

Illuge trat beklommenen Herzens in die Hutte zurud, wo Gloem murrisch in einer Ede kauerte.

Gretter hatte den Strom mit sich, so schwamm er schnell und leicht, und tam bald nach Sounenuntergang auf Reyfir an.

Der Bauer dort war mit seinen Ceuten bereits zu Bette, doch waren die Churen nach Candessitte über Nacht unverschlossen. So konnte Gretter ungebindert eintreten.

Er ging zuerst in das Badehaus, und nahm ein heißes Dampsbad. Dem erhitzten Ofen konnte nämlich jeder Zeit leicht durch Aufgießen von kaltem Wasser Damps entlockt werden.

Jest trat er in die Wohnstube, welche leer war.

Zwischen ben Steinen ber geuerstätte auf bem Erbboben ber Stube flackerte noch die Glut, und gab bem Raume eine behagliche Warme. Gretter streckte fich ber Cange nach auf bem Eftrich aus, und entschlief.

Um nächsten Morgen traten zuerst zwei Frauen ein, des Bauern Cochter und die Magd. Sie sahen den Mann ausgestreckt am Boden liegen, und erkannten sofort in ihm den Gretter.

Er fchlief gang feft, und hatte dabei fich entblößt.

Die Magd lief neugierig hinzu, und begudte den schlasenden Mann. Mahrhaftig, liebe Schwester," sagte sie, "hier liegt Gretter, der Starke, "Usmund's Sohn. Er ist mächtig über der Brust und den hüften, aber, "sieh nur da, alles Übrige ist klein! — Merkwürdig!"

Die Bauerntochter antwortete: "Warum bist du immer so geschwätzig? "Schweig' doch still!" —

Die Magd aber lief bin und ber, bald zu dem schlafenden Manne, ibn zu begucken, bald wieder zurud zu der Bauerntochter, und hörte nicht auf mit Kichern und mit Cachen.

Gretter erwachte davon, stellte sich aber, als ob er weiter schliefe. Uls ihm die Magd nun wieder ganz nahe gesommen war, griff er sie beim Bock, und hielt sie fest.

Die Bauerntochter lief bavon, die Magd aber schrie laut auf; doch trennte sie sich von Gretter ohne alle Seinbschaft.

Kurz darauf kleidete fich Gretter an, und fuchte den Bauer Chorwald auf. Er erzählte ihm feine Berlegenheit, bat um geuer und um

ein Schiff, sich und die Glut nach der Infel zu bringen. Der Bauer that, wie gebeten, gab geuer, Schiff und Mannschaft. Den in einem Copfe sorglich gehüteten Brand trug dann Gretter hinauf in seine hütte. So kam wieder Keuer auf die Infel.

Uls die Ceute am fjord erfuhren, daß Gretter die ganze Strecke von der Drangeep bis zum zestlande schwinnnend zurückzelegt habe, bewunderten sie ebensosehr seine Schwinnnfunst, wie seine Capferkeit. Die Uussicht, einen solchen Alann aus seiner starken Stellung mit Gewalt zu vertreiben, ward immer geringer.

#### Kapitel 47.

### Der haerings Sprung.

ie Kleinbauern hatten ihre Unteile an der Drang.ey dem Chorbjoern Dengul für billigen Preis abgetreten, lediglich unter der
Bedingung, daß er den Gretter lebendig oder tot von der
Insel schaffe. Aun dieses nicht geschah, wurden sie ungeduldig, und drobten, ihren Dertrag zu kindigen.

Dengul suchte fie nach Uraften zu vertrösten. Aber es kam ihm doch sehr gelegen, als nächsten Sommer ein fremdes Schiff den Fjord anlies, von dem ein Dassagier Namens Haering sein Sommergast wurde, und zugleich als Helfer in der Not dem Hauswirt sich zur Verfügung stellte.

haering, ein junger und gewandter Mensch, rühmte fich, ein besonders tüchtiger Bergsteiger zu fein.

"Ich kann klettern, wie eine Kate, die steilsten felswände hinauf!" fagte er.

"Dann kommft du vielleicht auch die Drang-ey ohne Ceitern in die "hobe?" rief Dengul.

"Das wollte ich meinen!" versicherte haering.

Chorbjoern griff mit aller Cebhaftigkeit diesen Gedanken auf, und rief: "Goldene Berge verspreche ich dir, wenn du dieses Wort wahr machil" —

Mun verabredeten fie folgenden Dlan.

Thorbjoern follte ein Schiff, voll bemannt, an die Candungsstelle der Drang ey führen, und sich den Anschein eines ernsthaften Angriffes geben. Dieses würde den Gretter und seine Gesellen bei den Leitern festhalten. Unterdessen sollte haering das Schiff unbemerkt verlassen, unten am Strande die Stellung des Gretter umgehen, an der entgegengesetten Seite die Belswand zu erklimmen suchen, oben leise sich heranschlieben, und dann den Brüdern in den Auchen fallen,

"Das ist ein ausgezeichneter Plan," rief Chorbjoorn, "das muß "gelingen! — Und gelingt es, dann gewinnst du hier Gut und Shre! "Sete nur alle deine Kräfte ein!" —

Der verabredete Tag fam, und fie fuhren.

Wie geplant, murde auch gehandelt.

Das vollbemannte Schiff des Chorbjoern legte unten bei den Leitern an. Gretter 30g oben die letzte Leiter ein, und hob die Derbindung auf.

Es entspann sich nun wieder von oben nach unten, und von unten nach oben, das bekannte Wortgefecht.

Thorbjoern ichimpfte weidlich auf Gretter, und Gretter ichonte den Chorbjoern nicht.

Thorbjoerns Ubsicht war es ja, die Zeit möglichst hinzuziehen, und Gretter start aufzuregen, daß er alles andere vergaß.

So sparte er denn die groben Klote nicht, auf welche Gretter sich beeilte, seine groben Keile zu setzen.

haering gelang unterdessen unten am Strande die Umgehung. Dann stieg er die Hessenwahd hinauf, sier seinen Juß einstemmend, dort mit der hand sich hochziehend. Der Mann sletterte in der Chat wie eine Kate. Was niemand jemals früher, noch jemals später vollbracht hat, das gelang ihm. Haering erreichte kletternd die hochstäche der Insel. Er stand wirklich oben.

Aun kam das zweite! — Der Angriff der Brüder im Küden! — haering überfah, oben angelangt, sofort die Cage. Die zwei Brüder standen, voll beschäftigt, an den Leitern, und über die Zelsen gebeugt, wandten sie ihm den Küden zu. Sie hatten keine Ahnung von der im Küden trohenden Gesahr. Denn sest waren sie davon überzeugt, daß

es gang unmöglich sei, auf irgend einer anderen Seite die Infel zu ersteigen, ausgenommen den Ort, wo sie und die Ceitern ftanden.

haering schlich sich nun, leise wie eine Kape, heran, die hand am Schwerte. Der Augenblick schien gekommen, um Shre und Gut hier zu gewinnen.

Da, wie von einer inneren Eingebung getrieben, sah sich Illuge um, und bemerkte den heranschleichenden fremden Mann, der den Brüdern schon gang nabe gekommen war.

Ein Schrei, ein Stoß gegen Gretters Schulter, und die Meldung: "Da! Ein fremder Mann, der kein Freund zu sein scheint!" — Dies war das Werk eines Augenblicks! —

Gretter warf den Kopf herum, und maß den fremden mit scharfem Blick.

"Greif ihn an, Illuge!" befahl er. "Ich hute bier die Ceitern. "Das ist ein abgekartetes Spiel! Und von unten her droht jetzt die "arößere Gefahr!" —

Illuge riß sein Schwert aus der Scheide, und stürzte sich auf haering. Dieser wich dem wuchtigen Ungriff. So sechtend, 30g sich haering bis an die Stelle der felsenwand zurüd, von woher er gekommen. hier hatte er die Wahl, entweder von Illuges Schwert zu sallen, oder den gefährlichen Weg, die felswand hinab, noch einmal zu wagen. Er entschied sich sich sein se Ceptere.

Haering schwang sich über das Gestein, und kletterte abwärts. Aber in der Aufregung traten seine Juße sehl, seine hände griffen falsch, er verlor das Gleichgewicht, er stürzte, und unten, auf den Klippen aufschagend, lag er zerschmettert, eine unsormliche Masse.

Diefer Ort auf der Drang-ey wird noch heute Haeringshloep (hloep = Sprung) Haeringssprung genannt.

Illuge fehrte zu Gretter gurud, und melbete ben Musgang.

"Er wollte von meiner hand nicht sterben, drum sprang er felbst "die Selsenwand hinab. Die Bauern mogen für ihn, als einen Toten, "beten!"

"Thorbjoern soll das sogleich wissen," rief Gretter hastig, und schrie die Nachricht mit Stentorstimme in das Schiff binab.

Thorbjoern erschraf, und gab sofort den Befehl zum Ausbruch. So stießen sie ab, und fluchtartig war ihr Rückzug.

"Zweimal ichon war ich bier," ichrie Thorbjoern in Berzweiflung,

"und zweimal habe ich nichts ausgerichtet. Scheitert zum dritten mal "mein Angriff, dann, fürchte ich, wird Gretter, unbehelligt von mir, auf "diefer Infel leben und sterben können.

Sie ruberten ans Cand. Groll im Herzen ftieg Thorbjoern aus. Der Spott folgte ihm auf bem guße nach. Alber er brütete über neuen Planen, seinen Zweck zu erreichen! "Gretter nuft von der Drang-ey fort!

Das zu erreichen, soll mir nun jedes Mittel recht sein!"

#### Kapitel 48.

### Rettung nahe.

en folgenden Winter verlebte Gretter auf der Drang-ey in vollem frieden. Er und Thorbjoern begegneten sich nicht. Der Frühling brach nun wieder an, und mit ihm eine Zeit, welche eine frohe Wendung für Gretters Leben versprach. Seine Verwandten hatten einmülig beschlossen, in diesem Sommer in Thingvalla vollzählig zu erscheinen, mit Nachdruck aufzutreten, und die Ausselber von Gretters Acht zu verlangen. Denn sie waren der Meinung, mit diesem frühahr habe bereits das zwanzigste Jahr von Gretters Friedlosigkeit begonnen. Und damit galt nach Landes Geset und Brauch die Strafe für verbüßt.

Die Entscheidung hierüber ftand dem Gefetesfprecher gu.

Der Gesetzessprecher war der vornehmste Mann auf gang Island. Er prafidierte dem Althing, und entschied mit seinem Spruch endgultig alle Streitsachen.

Sämtliche auf Island geltenden Gesetze mußte er sest in seinem Kopfe haben, und auf Derlangen herfagen können. Denn erst im Jahre 1117 wurde das mündlich überlieserte Recht schriftlich abgesaßt in einem Buche, welches den sellstamen Titel Graagaas, d. h. "graue Gans", sübrte.

Bererbte das Gode- oder Bauptlingsamt der harden bei der führenden Kamilie sich meist von Bater auf Sobn, so war das Unit des Gesets-

sprechers Produkt einer Wahl. Er wurde gewählt von den 48 häuptlingen, welche bei dem Ulthing das Gesetzegericht bildeten. Dieses Umt war auch das einzige besoldete Staatsamt auf Jsland. freilich war die Einnahme nicht groß. Der Gesetzessprecher erhielt jährlich 240 Ellen Williram, ein im Cande selbst gesertigter Wollenstoff, und außerdem einen kleinen Unteil an den Strafgeldern der Derurteilsen. Das war alles.

Mußte der Gesetsessprecher eine Art von lebendigem Gesethuch sein, so war es deutlich, daß dei dieser starken Alnsorderung an das geistige Konnen, die Jahl der Kandidaten für solch ein Antl auch unter einem so bedeutenden Geschlechte, wie es die damaligen Recken auf Island waren, keine große sein konnte. So stand denn der Wiederwahl eines tächtigen Mannes zum Gesetssprecher gesetzlich nichts im Wege.

Mus der helbenzeit, in welche unfere Ergahlung fallt, tennen wir folgende Gefetesfprecher:

Thorjeir Thorfelfohn von 985-1001, Grim Sverlengssohn von 1002-1003, und Skapte Thoroddsohn von 1004-1030.

Stapte, neunmal wiedergewählt, war ein Mann von hervorragenden Gaben, klug, scharfen Verstandes und von wohlwollendem Herzen.

Er war ein freund des alten Helbengeschlechtes derer auf Bjarg, versolgte Gretters Schicksal mit reger Teilnahme, und hatte versprochen, dassur forgen zu wollen, daß Gretter nach zwanzig Jahren seiner fried-losigkeit von der Ucht gelöst würde. Wie groß war also der Verlust für Gretters Sache, als Stapte gerade in diesen frühjahr starb.

Don nicht minderem Gewicht war es auch, daß Snorre, der Gode auf Tunga, letzten Winter gestorben war. Er war dem Gretter stein wohlwollender Freund gewesen, und hatte auf dem Althing oft seine Stimme zu des unschublig Dezurteillen Gunsten erhoben.

Daß Stapte und Snorre gerade um biefe Zeit ftarben, bedeutete fur Gretters Sache allerdinas einen febr fcweren Berluft.

Der Allthing tagte, wie üblich, in der Mitte des Juni auf Tingvalla. Gretters familie trat dort geschlossen auf, und brachte den Antrag ein: "Das Gesetzesgericht wolle unsern Derwandten von der Acht lossprechen, da in diesem Frühjahr das zwanzigste Jahr seiner Friedlosigkeit begonnen hat!" —

Junachst erledigte der Allthing die Wahl eines neuen Gesethes-sprechers, und es fiel dieselbe auf Stein, den Sohn des Thorgest, den Enkel des Stein Moeksiglande (des Vielsgeselnden), den Urenkel des

Thorer Haustmyrker (d. h. Herbstdunkel). Aber die Mutter Steins war die Cochter des Chord Geller (des Brüllenden). —

Diefer Stein hatte gleichfalls ben Auf eines fehr flugen Mannes.

Die beiden erbitterien Gegner Gretters, Thorer auf Gard und Chorodd Drapasiuf, welche gemeinsam den hohen Preis von 96 Cot Silber (— 2160 Utart) auf Gretters Kopf einst gesetzt hatten, waren auch mit startem Unhang zur Stelle, und beide entschlossen, alles einzusehen, um die Aussehung von Gretters Ucht zu hintertreiben.

Da folgende Bestimmung für Island sellstand: "Alemand darf länger als zwanzig Jahre friedlos bleiben!" so handelte es sich in dem vorliegenden Kalle lediglich um diese Entscheidung. "Wann hat Gretters Friedlosigkeit begonnen, und wann darf sie dennach als beendet gelten?" —

Thorer wandte ein: "Gretter hat während der Zeit seiner Ucht "soviel Übelthaten auf Island begangen, daß verschiedene von diesen, "wenn sie zur Aburteilung kännen, selbst wieder mit Friedlosigkeit bestraft "werden mußten. Dieses verlängert die Zeit seiner Ucht um ebensoviele "Zuschläge. Also kann von seiner Freilassung nicht die Rede sein!"

Muf diefen Einwand entschied der Befetessprecher Stein :

"Niemand darf langer als zwanzig Jahre friedlos bleiben, auch "dann nicht, wenn während seiner Friedlosigkeit Verbrechen von ihm ver-"übt sein sollten, welche ihm sonst die Strafe der Ucht zuziehen würden!"

Nach diesem Spruch forderten die Verwandten Gretters mit verstärftem Nachdruck beffen freifprechung.

Da trat Chorodd Drapastuf auf, und wies Folgendes nach: "Gretter "hat das erste Jahr seiner Acht in Norwegen verlebt, also im Auslande, "und das zählt nicht mit. Somit besteht seine Friedlosigkeit hier in "Island erst neunzehn Jahre. Seine Freisprechung darf demnach erst "nach Jahreszeit ersolgen!"

Der Geletessprecher Stein stimmte diesem Einwande zu. "Unter "zwanzig Jahren der Friedlosigkeit, die in Island selbst verbüßt sein "mussen, darf kein Geachteter loskommen!" Das war sein bindender Spruch.

So zogen denn Gretters Derwandte ihren Untrag einstweilen zurud, um ihn auf dem kommenden Althing zu erneuern.

Usso noch ein Jahr der Ucht für den viel geprüsten Mann! — Dann die goldene Freiheit! — Was wird dieses Jahr für ihn bringen? — Der Beschluß des Ulthinas wurde auch am Staaassord bekannt, und es ärgerte die Ceute mächtig, daß dieser Eindringling, der ihnen so vielen Derdruß, Schaden und Spott bereitet hatte, nun doch nach Jahresfrist entwischen sollte. Sie gingen daher zu Chorbjoern Lengul auf Didvik und erklärten ihm: "Entweder du tötest den Gretter im kommenden "Jahre, oder die Insel fällt wieder in ihren einzelnen Teilen an uns "alle zurück!" —

Das machte dem Thorbjoern nun viele Pein. Er grübelte und grübelte, wie er dem Gretter an Leib und Leben kommen könnte, und fand doch nichts! — Gleichwohl wollte er die schone Insel nicht fahren lassen! —

### Kapitel 49.

# Die Bere.

horbjoern besaß eine Umme, die auf Didvik das Gnadenbrot als, und in einem der Nebengebäude des hofes wohnte. Sie war schon sehr alt, und lag meistens zu Bette; aber ihr Derstand war noch scharf und klar.

In ihrer Jugend, wo die meisten Leute hier noch heiden gewesen waren, galt sie als zauberkundig. Doch jetzt, so glaubte man, habe sie das alles vergessen. Ausgerdem stellte das Landesgesetz die Ausübung heidnischer Gebräuche, insbesondere aber die Zauberei, unter schwere Strafe. Es stand darauf der niedrickse Grod der Kriedlosiakeit.

Das islandische Recht unterschied namlich drei Grade der Friedlosigfeit. Der Aiedrigsse bestrafte nur mit zeitweiser Derbannung von 
dem Hose. Der Zweithschere mit dreijähriger Verbannung aus Island. 
Der Dritte und schwersse mit dem Recht, sogar mit einer gewissen Der 
pflichtung für jederman, den Geächteten zu toten. Erot dieser Strafandrohung hielten im Geheinnen noch wiese an den alten heidnischen 
Gebräuchen sest. Zuch bei der alten Umme Chorbjoerns bestätigte sich 
das Sprichwort: "Jung gewohnt, alt gethan!"

Thorbjoern Bengul ging zu feiner Umme, fich Rat in feiner Derlegenheit zu bolen. Alle feine Machtmittel waren erschöpft, und all fein Wit war verbraucht. Dennoch hatte er bisher nichts, garnichts erreicht. Bretter mar immer obenauf, und Berr der Infel.

Mun entschloß fich Denaul, Rat und Beiftand bort gu fuchen, mo

er ibn bisher am wenigsten vermutet hatte.

"Bott gruß bich! Mutter Thurid!" 2lit diefen Worten feste Thorbjoern feinen fuß über die Schwelle des fleinen Saufes, in dem feine 21mme mobnte, und ließ fich nieder an der Ulten Bett,

"Er gruß' dich wieder, Dengul! Du warst lange nicht bier!" -"Doch dein Auge blickt beute finfter!" -

"Hein Wunder, Mutter, ich habe Derdruß!" -

"Ergahl', mas dich bedrückt!" -

Mun ergablte Thorbjoern umftandlich von feinen vergeblichen Derfuchen, den Bretter von der Drangey zu vertreiben, und ichloß mit den Worten: "Du haft mir, Mutter Thurid, ichon manch einen guten Rat in meinem Ceben gegeben, weißt du hier einen, fo jag' ihn mir!" -

Thurid griff mit ihren mageren, braunen Banden nach dem Strid. der über ihrem Bette von der Zimmerdede berabhing, jog fich daran in die Bobe, und fette fich aufrecht in die Kiffen. 3br Muge nabm ben Ausbrud ber Berachtung an.

"Bier bestätigt fich wieder das alte Wort," fagte fie, "baf mancher "in das Ziegenhaus läuft, wenn er Wolle fucht. Du bift zu hans und "Hung gelaufen. Jest tommft du zu mir. Rat, Dengul, findet man nur "bei flugen Ceuten! Du buntft dich einer der vornehmften Bauern in der "harde zu fein; und boch hier, wo es gilt, weißt du nicht aus noch ein. "Das ift doch zu erbarmlich. Ich mochte mit dir nicht tauschen, Dengul, "bettlägrich, wie ich bin!" -

Thorbjoern rungelte die Stirn. Das war fein Oflafter auf fein wundes Berg. Er big fich auf die Lippen. Allein, er fchwieg.

"Blid nicht fo finfter drein, Dengul! Du bift bier nicht ins Beiß. "baus geraten. Du follft die gesuchte Wolle baben!" -

Sie strecte die magere Knochenhand aus, und fuhr ihm, gartlich ftreichelnd, über die Mange,

... Ich habe dich groß gezogen, ich, als deine rechte Mutter früh "gestorben war, und die zweite in das haus tam, die dir nicht wohl-"wollte, und bu nicht ihr! Du bift mir an bas Berg gewachsen, Dengul! "Du follst den guten Rat haben, mein Kind, den du suchst. Doch fordere "ich eins von dir, daß du in jedem Stück mir gehorsam bist, was ich "auch fordern werde!" — "Dann, verspreche ich dir, stirbt der Gretter!" —

Thorbjoern gab die Jusicherung seiner folgsamkeit, erhob sich, und ging, von neuem 2Nut befeelt.

Der Sommer war verlaufen bis zur Mitte des August. Da schiedte eines Cages die Alte zu Sengul. Zu dem Sintretenden fagte fie:

"hent ist das Wetter heiter und stille, begieb dich zur Stunde nach "der Drang-ey, und bring den alten Streit mit Gretter wiederum zur "Sprache. Ich selbst will ich dorthin begleiten. Du machst mir ein "Lager in dem Schiff zurecht, legst mich hinauf, und deckst mich dann mit "Decken zu. Mich soll der Gretter nicht sehen. Aber um so mehr will "ich ihn sehen, und auf seine Worte merken. Dann kann ich es prüsen, "ob diesem Mann in Zukunst das Glück noch lächeln wird, ob nicht.

"Ich bin diefer Reisen nach der Dranger mude," braufte Dengul "auf. "Sie haben nur bisher nur Schimpf und Schande eingebracht." "Und ich helf dir nicht," gurnte das Weib, "wenn du mir nicht

"blind gehorchst!"

"Caß es denn gut sein, Pflegemutter," begütigte Thorbjoern, "die "Jahrt soll ja geschehen!" --

"Mein Sohn, unter tausend Stunden in diesem Ceben giebt es nur "wenig günstige; die heutige ist uns hold! Caß sie nicht ungenützt ver"streichen! Doch Müsse und Beschwerde wird es kosten. Und das sag 
"ich dir voraus. De Gretter auch fallen wird, Glück bringt diese Chat 
die selber nicht! Indessen Dersprechungen, von dir gegeben, binden 
"dich. hier hisst ein Zaudern. Dier beißt's vorwärtsgeben!" — 1" —

Thorbjoern ließ ein zehnrudriges Schiff in Dienst stellen, und stieg felbstelfter ein. Die Umme legten sie auf Kiffen in das Schiff, und mit wollenen Deden dectte man sie zu. So ruderten sie nach der Drang-ex hin. Als Gretter und Illuge den Thorbjoern kommen saben, traten sie an die Leitern.

Thorbjoern rief von unten binauf:

"Ich bin noch einmal gekommen, Gretter, um zu hören, ob du "nicht gesonnen bis, freiwillig die Insel zu verlassen. Chust du das, "so soll alles vergeben und verzessen sein demaltsames Eindringen, "dein unerlaubtes Hausen, und der Geldverlust, welcher durch beides mir "geworden ist. Laß uns in Gute von einander scheiden!" —

Gretter lehnte das rund ab. "Ich habe schon erklärt, und erkläre "nochnials: die Insel verlasse ich nicht! Unternehmt, was ihr wollt. "Ich warte hier ab, was kommen mag!"

Chorbjoern sah nun auch diesen Bersuch scheitern, und brauste auf: "Ha! Das wußte ich wohl, daß ich mit einem Schurken hier zu "thun habe. Dies ist mein lettes Wort. Aun magst du lange warten,

"his ich wiederfomme!" -

"Und wenn du niemals wiederfommft, mir ift 's ichon recht!" ent-

Das Weib, hinten im Boote liegend, hatte alles mit angehört. Aun warf sie die Decken ab, und richtete sich auf. Zu Chorbjoern gegewandt, sagte sie: "Dengul, diese Manner sind tapfer, aber vom Glück "verlassen. Du übertriffst sie an Selmut. Gutes botest du ihnen an, "sie schlugen es aus. Nichts aber führt so siches zum Verderben, als "Bindheit und Bosheit, welche Wohlthaten, freundlich angeboten, ver"schmächen!" —

Dann, gegen Gretter die Hand ausstreckend, schrie die Alte hinaus: "Ich wünsche dir, Gretter, daß du von jetzt ab von allem verlassen, seist, von heil und Glück, von Klugheit und Verstand. Derlassen, je "länger je mehr! — Und der guten Tage, die dich sier noch erwarten, "seien weniger als die, welche du bereits erlebt hast!" —

Sie hatte es mit freischender Stimme und nit drobender Gebahrde gesprochen.

Gretter ging es wie ein Schauber durch fein Gebein, als diefe Worte fein Dhr trafen.

"Was fur ein Satan liegt ba unten im Schiff?" rief er.

"Ich glaube," fagte Illuge, "es ist die alte Here, Chorbjoerns "Oflegemutter!" —

"Derflucht sei dieses zauberkundige Ungeklun," schrie Gretter. "Jest nuns man auf das Schlimmste hier gesaßt sein. Tie war mir "so wunderlich zu Mut, als bei den Worten dieses Weibes. Wie mit "Krallen packt es mir ans Herz. Mit ihrer Zauberei wird sie noch unser "Ungläck werden! — Verlaß dich drauf! — Doch einen Denkzettel muß sie "von mir haben, das alte Weib!" —

Mit diesen Worten budte sich Gretter, hob einen schweren Stein auf, und schleuderte ihn in das Boot hinab, nach dem Kleiderbundel zielend, unter welches die here sich wiederum vertrochen hatte. Er hatte gut gezielt. Unter dem Bundel hervor tam ein freischender Caut. Der Steinwurf hatte der Bere den rechte Schenkel zerbrochen.

Thorbjoern kommandierte: "Riemen bei!" und in eiliger flucht 30g fich das Schiff aus dem Bereich der Infel zurück.

"Das hatteft du nicht thun follen, Gretter," fagte Illuge.

"Table nich nicht!" erwiderte diefer. "Ich wunfchte nur, diefer "Wurf hatte mehr gewirkt! Das Leben diefer here für das unfrige! "Ift das zu viel verlangt?!" —

"Wie meinst du das?" fragte Illuge, und fah den Bruder erstaunt an. "Dieses alte, welfe Weib wird uns Beide doch nicht toten konnen?!" -

Auf dem Rudwege beugte fich Thorbjoern über feine Umme und fagte:

"Du siehst nun, Pflegemutter, daß meine Uhnung richtig war. Diese "Fahrt hat uns wenig Shre eingebracht. Du bist gequetscht, und ich "habe nichts als Bobn und Schinnpf geerntet."

Das Weib erwiderte: "Halt hoch den Kopf, Dengul! Von dem "heutigen Tage an geht es mit dem Gretter bergad. Mein krankes "Bein, das zahl ich ihm doppell zurück, falls ich am Ceben bleibe. Ver-"laß dich darauf!" —

"Du haft immer guten 21lut, Pflegemutter," ichloß Thorbjoern.

Sie kamen nach hause. Churid wurde aus dem Schiff gehoben, und mit aller Sorgsalt in ihr thaus gebracht. Dier lag sie einem gangen Monat sest im Bette, che sie wieder ausstehen, auf das kranke Bein treten, und in der Stube bumpelnd auf. und abgeben konnte.

Man spottete am fjord über diese neue Aiederlage des Thorbjoern, der in seiner Berlegenheit selbst mit einem alten Weibe sich verbunden hatte.

"Gretter schneidet doch immer gut ab," sagten die Ceute. "Im "Frühjahr auf dem Thing, als wider Willen alle ihm Frieden und "Sicherheit verbürgten; dann im Sommer, als Haering ums Ceben kan; "und unn im herbst, wo dem alten Weibe das Bein zerbrochen wurde! "Immer ift Gretter obenaus! Und Thorbjoern? — Was hat Thorbjoern "denn bisher gethan? — Nichts! — Nicht ein Haar hat er dem Gretter "gekrunnt!" — So sprachen die Ceute am Fjord.

Thorbjoern verdroß folche Rede gewaltig.

#### Rapitel 50.

### Das Holz des fluches.



s war Spätherbst und ungefähr drei Wochen vor Winters Unfang. Da verlangte die alte Churid von Chorbjoern hinab an den Strand getragen zu werden.

"Was willft du dort, Oflegemutter ?" fragte Dengul.

"Nur eine Kleinigkeit, mein Kind, aber Großes wird vielleicht daraus!" —

Thorbjoern that nach ihrem Wunsche.

Als sie an den Strand hinabgetragen war, ging Churid, an einem Stecken humpelnd, auf und mieder, schartte hier mit der Spise ihres Stades prüsend den Sand auf, sorschle dort mit ihren stechenden Augen umher. Endlich stieß sie an einen knorrigen Holzklog, ungefähr so groß, daß ein Mann ihn auf seiner Schulter forttragen konnte. Sie blickte prüsend das holz an, und ließ den Alog drehen und wenden. Auf seiner Kehrseite sah man eine angeschlte Stelle. Der here Augen leuchsteten befriedigt dabei auf. Die verschlte Stelle ließ sie sorgfältig abschaben. Darauf zog sie ihr Melser aus der Tasche, hockte nieder, und schnitt nitt eigener hand auf der abgeglätteten Häche Runen in den Alst. Dann ritzte sie die haut ihrer hand auf, drückte einige Blutstropfen aus der Wunde, und bestricht mit diesen Blut die eingeschnittenen Runen, dabei Zauberspräche murnnelnd.

Diefes gethan, hinfte fie dreinial im Breife rings um den Uft, und zwar in der entgegengesetzten Richtung zu dem Sonnenlaufe.

Auf ihren Befehl nahm dann Thorbjoern den Klot, und schleuderte ihn weit, weit in das Meer hinaus.

Thurid felbst humpelte bis dicht an das Wasser, welches ihre füße bespulte, streckte drohend ihren Stab aus in der Richtung nach der Drangey, und rief:

"Jahr hin, du holz des fluches, und bringe dem Gretter alles "erdenkliche Unbeit!" —

"Mein Wert ift hier gethan, Dengul," fagte fie dann erfchopft. "Trag mich jett wieder gurud in mein Bett!" —

Thorbjoern hob feine alte Umme, wie ein Kind, auf feine starten Urme, und trug fie forgfam nach Bidvill in ihr kleines haus gurud.

Uls fie wieder zwischen ihren Kissen lag, von der Unstrengung tief erschöpft, sagte Chorbjoern zu ihr:

"Pflegemutter, ich begreife nicht, was dieses alles helsen soll ?" —
"Die Zeit, mein Sohn, die Zeit welche vieles aufschließt, wird auch dieses dich lehren. Warte nur!" —

So trennten fich beide.

Der Wind wehte landeinwärts. Cropdem trieb das Holz ziemlich schnell den Kjord binaus! — —

Die Brilder auf der Drang-ey sahen froh dem Winter entgegen. Hofften sie doch, daß es der letzte auf dieser Insel, der letzte in der Derbannung sein sollte. Dann ging es zurück zur Heimat, zurück zur Mutter! — Aus der Friedlossgefeit hinein in den Frieden. — Wie jauchzte ihr Herz auf bei diesem Gedanken! —!

Um nächsten Tage, nachdem das Weib das verzauberte holzstüd in das Meer hinausgeschieft hatte, sitegen Gretter und Juluge die Ceitern herunter, und suchten den Strand ab, um geuerung zu sammeln. Die Insel umschreitend, fanden sie an der Wesseite ein knorriges holzstüd ausgetrieben, von der Größe, daß ein Mann es auf seiner Schulter wegtragen konnte.

Illuge, freudig von diefem funde überrafcht, fagte:

"Sieh her, Bruder, hier haben wir ein gutes Stud holz zu unserer "Leuerung gefunden. Cag es uns hinauftragen!" —

Gretter budte fich, und betrachtete den Uft. Dann ftieg er ihn mit Bewalt von fich, und faate:

"Das ist ein boses holz, vom Teufel uns zugeschickt! — Komm laß "uns anderes Brennbolz suchen!" —

Darauf gab er dem Mot noch einmal einen fraftigen Stoß mit dem Auße, daß er weit in das Meer hinausflog.

Sie fetten ihren Rundgang um ben Strand fort.

Gretter fam wieder auf das foeben Erlebte gurud, und fagte :

"Illuge, gieb ja acht, daß diefer Klot, follte er wieder antreiben, "nicht in unfere hutte kommt. Er ist uns zum Unglud hergeschickt. "Mein Berz sagt es mir!"

Nach hause zurückgekehrt, sprachen sie indessen vor dem Unechte nichts davon.

Um nachftfolgenden Cage fliegen die Bruder wieder die Ceitern binab, um denfelben Gang rings um die Insel ju machen. Wieder fanden sie jenen Klotz angetrieben und zwar um ein betrachliches Stud naber bei den Ceitern.

Gretter stieg den Ust wiederum zornig mit seinem guße fort und rief:

"Niemals sollst du mit meinem Willen in unsere Hütte kommen, "du holz des Kluches!" —

Der Letober brachte schlechtes Wetter. Es pfiff ein schneidender Wind aus Nordoss, und es regnete sast alle Cage. Aus diesem Grunde hielten sich die Brüder im Hause. Sie besahlen jedoch dem Gloem hinadustieigen, und das erforderliche Frennsolz zu sammeln.

Diefer fnurrte, und fagte:

"Beinen hund jagt man bei foldem Wetter hinaus, aber mich "schieft ihr. Ihr qualt mich, wo ihr nur konnt!" —

Doch eine energische handbewegung von seiten Gretters machte ben Widerspenstigen verschwinden.

Bloem fletterte die triefenden Ceitern binab. Unten angefommen, trat er auf das naffe Geroll.

"Das Glüd' ist mir heute gunstig," fagte er, und stieß mit seinem Suß an einen großen Klot, der hart an der Candungsstelle, dicht bei den Ceitern, aufgetrieben lag.

"Da brauche ich nicht erft lange zu suchen. Für heute ist das "genug!" --

Er lud den Klotz auf seine Schultern, und schleppte ihn keuchend die Ceitern hinaus, dis hin zur hütte. hier vor der hausthur warf er das Stück holz mit voller Wucht auf die Erde.

Bretter horte drinnen den fall, und fagte gu Illuge:

"Gloem scheint doch etwas gebracht zu haben. Ich will einmal "hinausgehen, und zusehen!" —

Er griff nach seinem Scharf geschliffenem Beil, und trat vor die Thur der hutte.

Bloem ftand tropig neben dem abgeworfenen Klot, und fagte:

"Ich habe jest das Meinige gethan, thu' du das Deinige. Herauf-"schleppen war schwer, spalten diesen Klop, ist leichter!" —

Gretter nich den unverschanten Burschen mit einem gornigen Blid. Dann im Unmut, und wie, um feine überlegene Kraft den Burschen

fühlen zu lassen, holte er mit voller Wucht aus, zielte mit dem Beil nach dem auf der Erde liegenden Klotz, und schlug zu. Aber die Schneide des Beiles glitt von dem Holze ab, ging seitwärts, und suhr dem Gretter in das rechte Bein. Über diessem Knie entstand eine tiese Wunde.

Der Getroffene griff zuerst mit der hand nach der verwundeten Stelle, dann betrachtete er das Stud holz genauer.

"Das Vôse hat gesiegt!" sagte er finster zu Jiluge. "Sieh' her, "Dies ist derselbe Klotz, den ich zweimal in das Wasser geschleudert habe. "Es ist das Holz des Fluches, und heute ist der Ansang von unserm "Untergang!" —

"Gloem, du Unglücksmensch! Erst läßt du uns das fener auf "dem herde verlöschen, dann schleppst du uns dieses vermaledeite Holz "hier in's haus. Jum dritten Male wirst du uns den Cod bringen!" —

Illuge verband dem Bruder sorgsältig die Wunde. Das Blut stillte sich, und Gretter schlief siederlos die ganze Nacht hindurch. So vergingen drei Tage und drei Nächte. Der Schmerz ließ merklich nach. Und als der Verband zum ersten Male abgenommen wurde, hatte sich ie Wunde salt geschlossen. "Ich denke, Bruder," sagte Illuge vergnügt, "diese Wunde wird dich weiter nicht besässien!" —

"Gott gebe es!" erwiderte Gretter. "Aber meine Uhnung spricht anders. Sie bereitet mich auf das Allerschlimmste vor!" —

### Rapitel 51.

## Schlimme Wendung.

bends gingen die Brüder zu Bette. Gegen Mitternacht fing Gretter an zu stöhnen, und sich im Bette hin und her zu wälzen.

Illuge erwachte davon, und fragte: "Was fehlt dir Bruder?"
"Das Bein schmerzt mich so fehr," antwortete Gretter. "Auch

"scheint es mir stark entzündet und geschwollen. Laß uns Licht an-"zünden!" —

Illuge verließ das Bett, fachte die Glut auf der geuerstätte an, und entzündete an ihr einen Holzspan. Damit leuchtete er dem Gretter, welcher die Bettdede zurudgeschlagen hatte.

Das Bein war in der Chat stark angeschwollen, entzündet, und sach ganz blauschwarz aus. Die gestern fast schon zugeheilte Wunde war über Aucht wieder aufgebrochen, und eiterte stark. Gertter empfand so heftige Schmerzen an diesem Beine, daß er keinen Augenblick stille liegen konnte, und verbrachte den Rest der Tacht schlasses.

Illuge hatte sich an des Bruders Bett gesetht, trössete, und pflegte ihn. "Wir mussen uns darauf vorbereiten, mein Bruder," sagte Gretter, "daß diese Wunde unheilbar ist, denn sie ist durch Jauberei verursacht. "Das Weib hat mir den Dentzettel zurückgeschickt, den ich ihr gab. Der "Steinwurf ist gerächt."

"Mir ahnte gleich Unheil, als ich die here unten im Boot fah," fprach Illuge.

"Ulles wird nun gu Ende geben," fagte Gretter dufter.

Er versank in Sinnen, welches zu Zeiten in lautes Sprechen und Phantasseren überging. Alber der Dergangenheit tauchten in seiner Seele auf. Die verschiedenen Kampsessenen, welche er durchlebt, zogen an ihm vorüber: "Wie er mit den Verseren gestämptst auf der haransinsel in Norwegen; wie er den Bären vor seiner höhle zernalnt, und den eitsen Bjoern gestraft hatte; wie er den ungeschlachten Snaekoll von Einars hof vertrieden, und seinen Bruder Utle an dem starten Chorbioern, dem Sohn des Arnor, gerächt hatte; wie er mit hallmund zwischen Gesch des Arnor, gerächt hatte; wie er mit hallmund zwischen Gesch Gesch der Dand der Erinnerungen, vorüber, und sprach sich in Liederphantassen aus. In lichten Augenblicken reichte er seinem Bruder die Hand, und versicherte ihn seines Dankes für alle die bewiesene Liede und Treue.

"Gegen viele lanzenschwingende Manner habe ich mich verteidigt, und ging frank und rank aus all jenen Kämpfen hervor. Aun muß "dieses alte, abgelebte Weib den Riesen mit ihrer Jauberei besiegen! "Gegen Teufels Macht und Tücke hisst kein Schwert! — Kaß uns nun "doppelt vorsichtig sein, mein Bruder. Thorbjoern wird es bei diesem Wurf "nicht bewenden lassen. Auf den ersten Schritt solgt sicher der zweite!" —

Beide Brüder scharften dem Gloem es nachdrudlich ein, bei Tage bie Ceitern forgsam zu huten, und zur Nachtzeit stels die letzte Ceiter einzuzieben.

"Zeige deine Treue, denn daran ift jett viel gelegen! Betrügst du

Bloem verfprach fein Beftes.

Das Wetter wurde nun immer ichlechter. Der Regen ging in Schnee über, und der Nordoft pfiff eifig falt.

Jeden Ubend fragte Gretter, ob die letzte Ceiter auch hinaufgevogen fei?

Gloem nachte den Einwand, ob es wohl einem Christenmenschen einfallen würde, bei diesem hundewetter hier herüber zu kommen? "So lüssen, dich zu token, ilt doch niemand, daß er sein eigenes Ceben dabei "riskieren sollte. Haben dich 2Nut und Mannheit denn ganz verlassen? "Du glaubst ja überall den Cod zu sehen!!"

"Ob du Mannheit zeigen wirst, wenn es zum Kampse kommt, ist "mir gleich. Aber nicht gleich ist es mit, ob eine Wache bei den Ceitern "fleht, ob nicht. Und dies ist deine Pflicht, nichts anderes. Erolle dich "binaus!"

So trieben die Bruder den Gloem jeden Morgen hinaus, dort bis jum Ubend an den Ceitern Wache zu fteben.

Er that es widerwillig.

Die Brüder blieben in der hutte, Gretter liegend auf seinem Schmerzenslager, undeweglich, indem sein Bein von Tage zu Tage ichlechter wurde. Um ganzen Schenkel bildeten sich Stierstellen, und der Tod schien nabe.

Illuge pflegte ihn unermublich bei Tage und bei Nacht. In seine Augen kam kein Schlaf. Dabei stumpften sich seine Nerven ab, und er wurde gleichgultig auch gegen die brobende Gefahr.

Es war jest eine Woche vergangen, seitem Gretter durch den bieb nach jenem Klobe fich verwundet hatte.

#### Kapitel 52.

### Der entscheidende Schritt.

horbjoern Dengul hielt sich in seinem Hose Didvik auf, und war bei übelster Caune, weil es mit seinen Unschlägen gegen Gretters Eeben so wenig vorwärts ging.

Da ließ ihn Thurid eines Tages rufen. Ungefähr eine Woche war vergangen, seitdem die Hege am Strande das Holz verzaubert, und den Wellen übergeben hatte.

"Willst du nicht einmal wieder den Gretter auf der Drang-ey besuchen?" fragte sie den Eingetretenen, der sich zu ihr an das Bett gefett hatte.

"Um feinen Preis thue ich das," fagte er ärgerlich. "Aber, vielleicht. Pflegemutter, verspürst du Lust dazu," bemærke er boshaft, und schlug sich dabei auf seinen Schenkel.

Sie verstand diese üble Unspielung, ermiderte aber ruhig:

"Nein, ich reise nicht dorthin! Mein Geschäft ist gethan! — Ich "habe dem Gretter einen Gruß von mir hinübergeschickt. — Das ist genug! "Denn ich hoffe, dieser Gruß hat ihn angetroffen!" — —

Thorbioern fab fie mistrauisch an.

"Ja angetroffen! — Sieh mich nur so verdutt an, Dengul! – Und, "ich rate dir, schiffe, so schnell du kannst, dich ein. Du würdest sonst einen "toten Mann dort antressen!" —

Thorbjoern schüttelle energisch den Kopf. "Genug des Spottes und "der Schande habe ich von dort heimgebracht. Niemand bringt mich "wieder auf diesen Weg! — Ausserden, es rast der Sturm, und die See "klobt. Die Jahrt ist zum Zeit unmöglich! — Selbst bei dem größten "Krastauswande, unmöglich! —

Das Weib faßte energisch den Strang, der über ihrem Bette hing, und 30g fich mit einem Auck in die hohe. Ihre grauen, stechenden Augen bohrten sich tief in die seinigen, und sie sagte mit einem schrillen Aussachen:

"Du bist in der Chat ein bedauernswerter Mensch, Dengul! Wenn "es zu handeln gilt, machst du Ausflüchte. Ja, es rast der Wind, und

"es tobt die See! Du hast recht! Aber, wenn es mein Werk war, daß "Gretter jest totkrank auf seinem Bette liegt, meinst du dann nicht auch, "daß meine Hände mit im Spiele sind, wenn das Wetter jest sich zu-"sehends verschlechtert!?" —

"Pflegemutter, ich glaube, beine grauen Augen schauen tiefer in "die Zukunft hinein, als die meinigen!" sagte Chorbjoern, und stand auf.

"Das meine ich auch, Sengul!" fagte Churid befriedigt, und ließ sich langfam in ihre Kiffen gurudzleiten. "Geh' jest zu deinem Schwager "halbor auf hoefdi, und ratschlage mit ihm, wie du eine Macht zusammen"bringst zu einem Angriff auf die Drang-ey. halbor ist angesehen und "reich!" —

Thorbjoern that das freilich nicht sogleich, sondern schiefte in seinem Eigenstun erst zu den früheren Cosinhabern der Insel, und versuchte diese zu einem gemeinsamen Dorstoß gegen Gretter zu vereinigen. Sier siel er aber gründlich ab. "Haben wir nicht unser gutes Cand so billig dir "abgetreten, darum, weil du, Thorbjoern, dich verpflichtet hast, den "Gretter von der Insel wegzubringen, lebend oder tot? Und nun sollen "wir für dich die Steine aus dem zeuer holen? — Aimmermehr! — Wir "besteben auf unsern Schein!" —! —

Thorbjoern hatte eben nicht viele Freunde am Hjord, auf die er rechnen konnte. Aber er beschoft sie aufzusuchen. Und er hatte damit Erfolg. Tungustein auf Steinstaetten gab ihm zwei Mann. Sein Bruder Hjalte gab drei Mann. Einst auf Goddaler einen. Er selbst konnte sich sechs Mann stellen. Mit diesen zwölf Mann ritt Thorbjoern zu seinem Schwager Haldor auf Hoefdi.

Der war erstaunt mit einer folden Schar ibn anruden zu seben, und fragte nach dem Zwed feiner Reise.

"Ich will nach der Drang.cy hinüber, dem Gretter an Ceib und

"In diefem Berbftfturm ?"

"Die Zeit ift gunftig !"

"Wer hat dazu geraten ?"

"Meine Pflegemutter!"

"Dann führt es zu nichts Gutem !"

"Warum nicht?"

"Sie hat's mit Zauberei zu thun. Und dergleichen Künste sind jest verboten. Wir sind Christen geworden!"

"Man darf's so genau nicht nehmen! Ich bin von allen Seiten "gedrängt, etwas zu thun, und irgendwie muß es ein Ende nehmen. "Bilf nitr nach der Insel hinüber!"

"Ich seh' es wohl, dich spornt im Geheimen etwas zu dieser That. "Ob's gut und ehrlich ist? Ich weiße er nicht! Bist du dazu entschlossen, "so geh zu Bjoern auf Fagranes. Er hat ein Schiff, groß und sest "genug, um diesem Sturm zu trotzen. Er ist nien Freund! — Und um "meinetwillen wird er es dir borgen!"

"Wenn ich nur schnell hinübertomme, daran liegt mir viel!"

"Das Schiff macht's nicht allein. Wenn Gretter noch seine Ge-"undheit hat, so thut ihr doch eine schlechte Jahrt. Und ist der Kampf "nicht ehrlich, in welchem ihr ihn besiegt, so fürchte seine Verwandten. Sie "sind mächtig, und werden begangenes Unrecht rächen!"—

"Gretter hat seinen Bruder Illuge bei fich. Ein lästiger Zeuge!" -

"Den töte nicht! Das rate ich dir, Dengul! — Mich läßt das "Gefühl nicht los, daß in deinen Unschlägen nicht alles ehrlich und dem "christlichen Geset gemäß ist!" —

halbor gab dem Chorbjoern von seinem hofe sechs Mann mit, von denen einer Kaar, der andere Chorleif, der dritte Brand hieß. Die Übrigen nennt die Saga nicht.

Nun waren es im Ganzen 18 Mann. Die ritten weiter. Ihr Weg ging auf Kagranes zu, wo Bjoern wohnte.

Mit einem Gruß von halbor trat Chorbjoern dort ins haus, und bat Bjoern um fein großes, festes Schiff.

"Chorbjoern! Dir bin ich keinen Dienst schuldig," sagte Bjoern wenig freundlich. "Alber um Haldors willen, der mein guter Freund ist, geb' ich dir das Schiff. Wozu wollt ihr es denn gebrauchen?"

"Mach der Drang ey wollen wir hinuber, und dem Gretter an Ceib "und Ceben!"

"Da rat ich ab! Habt ihr bisher nichts ausgerichtet, so schlägt's "auch diesmal sehl!" —

"Deine Warnung kommt zu spat. Der Plan ist reif. Ich muß "hinüber!" —

"So riegelt den Schuppen auf, und setzt das Schiff in's Wasselt" — Die 18 Mann griffen zu, und zogen aus der Scheuer das Schiff aus Kollen über den Sand, die es im Wasselt schaukelte. Dann setzten sie Segel auf, und legten die Riemen ein.

Die See ging hohl und hoch, und von Minute zu Minute wuchs ber Sturm. Dennoch schiffte fich Thorbjoern mit seinen Ceuten ein.

Bjoern stand am Strande, und sah den wagehalfig mit den Elementen Kampfenden kopfschüttelnd nach.

"Es ift ift unmöglich, beute nach der Drang er hinüber zu tommen," faate Bioern zu feinen Leuten. Und alle ftimmten ibm zu.

Indessen der Sturm ließ unerwartet nach, als sie eine gute Strecke hinaus in den fjord gekommen waren, und legte sich dann sogar gunftig in die Segel.

Abends, als es dunkelte, landeten fie auf der Drangey.

### Kapitel 53.

### Bretters Cod.

retters rechtes Bein war nun ganz in Eiter übergegangen, vom Knie aufwärts bis zur Weiche. Er fühlte sich zum Sterben trank. Illuge wachte Cag und Nacht an seinem Bette, Gloem aber wurde hinausgeschickt an die Leitern, um dort Wache zu siehen.

Er widerfprad, und wollte nicht.

"Bei diesem Unwetter fallt es feiner Kreatur ein herzufommen. "Dhne die geringste Ursache glaubt ihr überall den Cod zu seben!"

Illuge trieb ihn hinaus, und fehrte zu seinem schwer fiebernden Bruder gurud.

"Wahrscheinlich ist es ja nicht, daß bei diesem Sturm sich Ceute "heranwagen. Uber der Ordnung halber nuß an den Ceitern einer "Wache stehen," sagte Illuge beruhigend zu Gretter.

Uls Bloem an die gefährdete Stelle gekommen mar, fagte er gu

sich: "Ich ziehe heute die Ceiter nicht herauf. Wozu auch diese ewige "Plackerei? — Unsinn! — Bei diesem Wetter kommt keine Maus herüber!" —

Er widelte fich in seinen friesmantel, und streckte fich auf dem Erd-

"Liegen ist besser als Stehen!" "Auch gesunde Beine werden müde! "Ja, des Gretters Bein sieht schlimm genug aus! — Möcht's nicht "haben! Was helsen ihm jest seine Riesensause, wenn er nicht mehr "auf seinen franken füßen siehen kann? Und es wird nichts mehr! "Nichts! Das sage ich!" —

Unter diesen Gedanken glitten seine Augen über die Schaumköpfe der zu seinen gugen auf und ab tangenden Wellen sin. Und unter dem Einerlei dieser Vorstellung entschlieger, so test, daß der Abend anbrach, daß es sinster, daß es Stacht wurde, und Gloem schnachte noch immer, zusammengerollt, wie ein Jael, oben am Austritt der letzten Ceiter.

Um diese Zeit landete Chorbjoern unten an der Insel. Den scharfen Bliden der Manner entging es trotz der Dammerung nicht, daß die letzte Ceiter nicht eingezogen war, und daß oben keine Wache ftand.

Sonst immer, wenn Thorbjoern landete, war alles im besten Berteidigungszustande gewesen. Dben wachende Manner, alles rege, und bereit. Heut überall Totenstille. Kein Menfch zu sehen! —

"hier hat sich etwas verändert," sagte Thorbjoern zu seinen Ceuten. "Und die Zeit zum handeln ist dal Last uns das Schiff sestmachen. "Drei Mann bleiben als Wache zurück. Die andern solgen mir hinaus. "Ist Gretter noch frisch und gesund, dann haben wir oben alle unsere "Kräste notig! —

Thorbjoern erreichte als erfter die Bochfläche der Infel.

Nach einigen Schritten ftieß fein fuß an ein braunes, zusammengerolltes Bundel.

Er budte fich, und erfannte einen fchlafenden Menfchen.

Mit dem Griff seines Schwertes kigelte er den Schläfer am Ohre, und rief: "Wach auf, du Tropf! Übel daran ist der Mann, dessen von deiner Treue abhängt!" —

Gloem rieb sich schlaftrunken die Augen, und brummte in den Bart: "Immer dieselbe schlechte Behandlung! Glaubt ihr, daß es ein Dergungen ist, hier unter freiem himmel in der Rasse zu liegen?! —

Thorbjoern ruttelte ihn an der Schulter, und rief: "Bift du von

"Sinnen, Mensch, daß du nicht gewahr wirst, was hier geschieht? Eure "Feinde sind über euch gekommen, und werden euch alle töten!" —

Gloem starrte nun verdutt die vor ihm Stehenden an, und, als er Chorbjoern und seine Ceute erkannte, fing er an kläglich zu weinen.

"Still, du Narr," zischte Thorbjoern, "augenblicklich still, oder ich "tote dich!" —

Bloem verstummte nun, wie ein fifch.

"Sind die Bruder gu haufe?"

"Dort in der hutte!" -

"Warum fieht man fie nicht ?"

"Gretter liegt im Sterben, und Illuge wacht bei ibm!" -

"Welche Krantheit hat er?"

"Sein Bein ift verwundet!" ---

"Er schlug mit der Urt nach einem Klot, der angeschwemmt war! "Die Urt glitt ab, und suhr ihm in das Bein. Die Ceute wollen wissen, "der Klot sei verzaubert gewesen!"

Thorbjoern lachte heiser auf, und sagte: "Zwei Sprichwörter be"weisen sich hier: "Allte Freunde sind die treusten." Und: "Flav und
"Schuft sind beide eins!" "Du hast deinen Herrn hier schändlich betrogen.
"Allan halte von Gretter, was man will, aber er war doch dein Berr!" —

Berächtlich stiefe Chorbjoern den Gloem zur Seite. Das ganze Gefolge fiel nun über den ichlaftruntenen Knecht ber, und prügelten ibn halbtot, bis er besinnungslos liegen blieb.

Darauf gingen sie zur hatte, und pochten ziemlich fraftig an die Chur. Junge sagte: "Der Widder pocht. Er will herein, mein Bruder!" — "Der stößt ja heute gar gewaltig mit seinen hörnern!" erwiderte Gretter.

In demfelben Augenblide wurde die Thure aufgeriffen, und Manertopfe wurden fichtbar.

Illuge fprang auf, und griff nach feinen Waffen.

Der Chüreingang hatte nur eines Mannes Breite, und Muge stellte seinen Mann. Er stemmte sich den Andringenden entgegen, Schild gegen Schild, Brust gegen Brust. Die draußen Stehenden stachen mit ihren Speren durch die Chüröffnung.

Illuge hieb mit seinem Schwerte ihnen die Spitzen von den Schäften berunter.

Hier kamen sie nicht vorwärts, hier konnte ihre Übermacht nicht zur Wirkung kommen, das sahen sie ein. "Aus's Dach also!" kommandierte Chorbigern. "Reißt das Dach aus. Don dort aus dringt hinab!"—

Etliche Mann kletterten auf das Dach der hütte, gruben den Torf ab, der, wie bei allen isländischen Gebäuden, so auch hier, die oberste Dachschicht bildete, legten erst die Sparren blos, dann die Balken.

Es war Nacht geworden, und hinein in die aufgedeckte Hütte schienen die Sterne. In ihrem Inneren brannte das Keuer. Das hatte den Nachteil, daß die beiden Brüder in der Hütte, scharf beleuchtet, ein sicheres Fiel für den Ungriff boten. Die Angreifer aber wurden gedeckt durch die Dunkelbeit.

Gretter hatte unter großer Unstrengung sich im Vette ausgerichtet, und war zum Knien gekommen. In dieser Stellung saßte er seinen Speer. Mitt diesem stach er nach oben zwischen die Balken und die Dachsparren. Ein Stich traf den Kaar, haldors Dienstrecht, welcher tot davon zusammenbrach.

"Nehmt euch in acht," mahnte Thorbjoern, "wir können die Zwei "ohne Verlust überwältigen, wenn wir das ganze Vach aufreißen. Macht "die Balkenköpfe los, und hebt sie aus!" —

Sie thaten es. Nun war der Zugang frei. Die Manner fprangen binab, und es tam jum handgemenge im Innern der hutte.

Gretter kniete auf feinem Bette, und ergriff mit fast schon sterbenden handen fein Schwert.

Gerade über Gretters Kopf ließ fich Difar, Sjalte's Knecht, von oben berab. Gretter schung nach ihm mit dem Schwerte, und von der linfen Schulter abwärts spaltete er mit diesem einen Siebe den gangen Mann in zwei Sälften, dessen Stüde nun auf ihn heruntersielen, und den Knienden bedrückten.

Diesen Augenblick der Behinderung für Gretter benutzte Thorbjoern, und stach mit seinem Speere nach Gretters Rücken. Dies war die Wunde.

Da fagte Gretter: "Nacht ift ber Ruden des Bruberlofen!" -

Illuge hörte dieses Wort, eilte herbei, deckte seinen breiten Schild über Gretter, und verteidigte den Bruder mit Lowenmut, sodaß alle ihn rühmen mußten.

"Thorbjoern! Wer zeigte euch gerade heute den Weg her gur "Insel?" frug Gretter.

"Der herr Jefus Chriftus!" antwortete Thorbjoern.

"Das lügst dul" schrie Gretter mit letzter Krast. "Die versluchte "Here war es, deine Psiegemutter; sie hat dir heute den Weg zu uns "gezeigt. Ihren Kat hast du gesucht, und befolgt!" —-

"Bei euch läuft's doch wohl nun auf eins heraus, wem wir ver"traut haben!" hobute Thorbioern.

Sie erneuerten nun den Ungriff, die zwölf gegen die zwei. Juge verteidigte seinen Bruder, und sich selbst, mit größtem Heldenmut; denn Gretter war wegen seiner Krankheit, und seiner Rückenwunde, gang kampfunfähig geworden.

Thorbjoern kommandierte: "Drängt den Illuge ab, und prest ihn "ein zwischen Schilde und Balken!" Und er setze hinzu: "Aiemals sah "ich seines Gleichen unter Männern von so jungem Alter!" —

Befagt, gethan.

Die Übermacht brangte den Illuge ab, und preste den 18 jährigen Jüngling ein zwischen Wassen und Balten, sodas er nicht länger sich verteidigen konnte. Endlich überwälligten und entwaffneten sie ihn. Drei Männer hatte Illuge getötet, und viele verwuidet.

Wahrend Illuge von der einen Salfte der Ceute überwacht wurde, ging Chorbioern mit der anderen zu Gretter bin.

Diefer war, kniend auf seinem Bette, vorn über auf sein Gesicht gesunken, und anscheinend schon tot; denn sein kurges Schwert, dessen briff fest die Jaust umschlossen hielt, hing mit dem Urm senkrecht am Bettrande berunter.

Dennoch brachten sie dem wehrlos Daliegenden noch viele Wunden bei, die aber wenig mehr bluteten.

Uls fie ihn nun für völlig tot hielten, griff Chorbjoern nach dem turgen Schwerte, welches Gretters fauft noch umtlannnerte.

"Du hast dieses Schwert lange genug geschwungen," sagte Thorpoorn. "Gieb es her! — Jest ist es mein!" —

Dabei zerrte Thorbjoern an dem Griff des Schwertes hin und ber, und suchte es aus des Toten hand zu reißen. Allein Gretters faust umflammerte den Griff so fest, daß er dieses nicht vermochte. Mehrere der Ceute sprangen herbei, und halfen zerren, drücken, brechen. Alles vergebens.

Endlich zogen acht Mann, vier am Schwerte und vier an dem Urm des Coten; aber vergebens! Sie konnten Gretters eiferner Sauft, noch im Code unbestegbar, sein Schwert nicht entreißen. Da schrie Thorbjoern: "Was wollen wir den Waldgangsmann "bier schonen? — Einen Klot ber!" —

Darauf legten sie Gretters faust samt dem Schwerte auf den herbeigezogenen Klots. Dann durchsieb Thorbjoern Gretters Handsgelent. Aun erst streckten langsam sich die Finger aus, welche bisher den Unauf um klammert hielten, und das Schwert siel klirrend zu Voden. Thorbjoern raffte es auf, und hielt es triumphierend in die Hobe. "Mein bist dult"—

Dann schwang er es mit beiden handen, und schlug nach Gretters Kopf.

Diefer hieb mar muchtig genug.

Uher Gretters Schädel zeigte sich noch harter als das Schwert. Der Kopf blieb unverletzt, dagegen aus Gretters Schwert brach ein Stüd aus.

Dengul legte die Schneide prüfend über feine linke hand, und betrachtete die ausgebrochene Stelle.

"Warum zerftorft du folch ein Kunstwert?" fragten ihn die Ceute.

"Kein Schade, das! find' ich; nur ein Auten für mich!" sagte "Thorbjoern. "Denn an dieser Scharte wird man spater um so leichter "biese merkwürdige Wasse erkennen!" —

"Der hieb war wahrlich nicht mehr notig, feitbem ber Mann dort "bereits tot war," grollten die Ceute.

"Nötig war er," rief Chorbjoern, "und ich wiederhole ihn!" — Dann hieb er zwei und drei Mal nach Gretters halfe, bis sich der mächtige Kopf vom Rumpfe endlich abtrennte.

Gretters Kopf rollte dumpf gu Thorbjoerns fugen bin.

"Aun weiß ich es erst ganz gewiß, daß dieser Gretter wirklich tot ift," fagte Chorbjoern.

Er budte fich, und hob, in die haare greifend, den Kopf in die hobe.

"Sechsundneunzig Cot Silber bis du mir wert! — Ich will den "Preis doch holen, den man auf dich gefest hat! — Dich nehm ich mit "an's Cand b! Du follst mir der Beweis sein, daß ich es war, der diesen "gewaltigsten aller Helden auf Island hier erschlagen hat!" —

Die andern fagten nichts zu diesen Worten des Chorbjoern. Denn weber seine Worte, noch seine Chaten erschienen ihnen ruhmlich.

Jlluge, von einer Rotte Unechten bewacht und festgehalten, hatte bufteren Ungesichts dieses alles mit angeseben und angehört. Mun wandte fich Thorbjoern auch an ihn.

"Es ist schade um dich, mein Junge! Du bist so tapfer! Warum "hast du dich an diesen Missethäter gekettet? Aun trifft dich auch das "aleiche Cos!" —

Illuge antwortete: "Was ich verdiene, und was du heute hier "verdient hast, Thorbjoern, das wird man erst ersahren, wenn der Ulthing "inn nächsten Sommer gesprochen hat. Weder du, noch die Heze, deine "Psiegennutter, sind Lichter in dieser Sache! — Das aber steht schon, "heute sest, durch Zauberkünste habt ihr den Gretter getötet. Und die "allerschimpslichste That habt ihr bier gethan, indem ihr einem sterbenden "Manne noch Wunden schlugt!" —

Thorbjoern antwortete ihm: "Deine rauhen Worte verbessern, "beine Sache nicht! — Doch will ich an dir zeigen, daß ich Capserkeit "zu achten weiß, und dir das Ceben schenken; doch nur unter einer Bendingung. Schwöre mir, daß du an keinem der Teilnehmer dieses "Kampses jemals Rache üben wilft!" —

Jlluge sagte: "Ware Gretter imstande gewesen, sich zu verteidigen, "und hättest der im chrischen Kannsse ihn besiegt, dann ließe sich darüber "reden. Jest aber nicht! Um mein Ceben zu retten, werde ich nie zu- "geben, daß Schande Ehre ist. Dann wäre ich ein ebenso ehrsofer Schust, "wie du. Willst du eine Erklärung von mir haben, so nimm diese: "Altemand wird jemals geneigter sein, auch künstig euch Schaden zuzu- "kügen, als ich! Denn lange wird es dauern, bis ich vergessen kann, "wie ihr bier meinen Bruder missandelt babt!"

Nach diesen Worten trat Thorbjoern mit den Übrigen bei Seite, um zu ratschlagen, ob Illuge am Ceben bleiben durfe, oder nicht?

"Uns kommt es nicht zu, darüber zu entscheiden," sagten die Knechte. "Du bist unser Unführer. Entscheide du in dieser Sache!"

Chorbjoern erflarte barauf:

"So will ich denn nicht, daß ein Mann am Ceben bleibe, der "das Versprechen mir weigert, kunftig nicht nach meinem Ceben zu trachten!" —

211s Illuge horte, daß fein Cod befchloffen fei, rief er beiter:

"Jest habt ihr den Beschluß gefaßt, der meinem herzen der liebste "ist. Ja, ich will zusammen mit meinem Bruder sterben!" —

Uls der Cag anbrach, führten fie Illinge nach dem Oftende der Insel, und enthaupteten ihn dort. Die Körper beider Bruder verscharrten fie auf der Infel. Aber den Kopf des Gretter nahm Chorbjoern mit fich.

Was in der hatte sich sonst vorsand an Wassen, Kleidern, hausrat, wurde zu gleichen Teilen unter die Knechte verteitt. Aur Gretters gutes, kurzes Schwert nahm Thorbjoern von der Verteilung aus. Das behielt er für sich als Beute, und trug es die gin seinem Tode.

So endete das Ceben des tapfersten Mannes, der jemals auf Island gelebt hatte.

Gretter war 25 Jahre alt gewesen, als er geächtet wurde. Friedlos lebte er etwas länger als 19 Jahre. Er war also 44 Jahre alt, als er starb.

Eirid Magnussohn sett den Cod unferes helden in das Jahr 1031 nach Christi Geburt.

### Kapitel 54.

# Zerpflückte Corbeern.

adidem das Zerstörungswerk auf der Insel beendigt war, hatte sich Thorbjoern mit seinen Keuten wieder eingeschifft. Den Gloem, welcher von den empfangenen Schlägen sich erholt hatte, nahmen sie mit. Er winselte und klagte im Schiffe während der gangen fahrt. Der Sturm hatte sich über Nacht gelegt. Die Auderknechte thaten ihre Psiicht und gegen Morgen stiefen sie an Cand.

Thorbjoern ließ fich an der ihm bequemften Stelle aussetzen, und schiedte das Schiff an feinen Besitzer zurud.

Auf dieser Strecke wurde das Winfeln des Gloem so unerträglich, daß die Leute kurzen Prozes machten, und ihn enthaupteten. Er starb fassungslos wie ein Weib.

Uls Chorbjoern den Juß an's Cand geseth, und seinen hof Didvik betreten hatte, schwoll ihm das herz vor Siegesfreude. Er glaubte eine rühmliche That gethan zu haben.

Den Kopf des Gretter, welchen er mit sich trug, legte er in Salz, um gegen Saunis ihn zu schützen. Darauf stellte er ihn zu Didoit in einem besonderen Aebengebäude auf, welches sortan den Namen Gretters-Käfig führte.

Als es am fjord bekannt wurde, daß Chorbjoern mittelst Zauberei den Gretter überwunden habe, sant er in der Uchtung der Ceute noch tiefer, als zuvor.

Er trug das Scheinbar gelaffen.

Bis Weihnachten lebte Chorbjoern zuruckgezogen auf seinem Gute, dann rustete er sich, den Chorer auf Gard, Gretters unverföhnlichsten feind, aufzusuchen.

Er hoffte dort für seine Chat Dank zu gewinnen, und, worauf es ihm mehr ankam, auch Geld. Denn die 96 Cot Silber, welche als Preis auf Gretters Kopf einst gesetzt waren, glaubte er bestimmt verdient zu haben.

Indeffen er fam bei Chorer ichlecht an.

"Gewiß hab ich es betrieben, daß die Ucht über Gretter verhängt "wurde," sagte Chorer "aber, um ihn zu töten, wäre ich doch niemals "solch ein Schuft geworden, wie du! Mit Hegentfünsten, nicht im ehrlichen "Hannpfe, hast du den Recken überwunden. Dadurch bist du selbst ein "Nann des Codes geworden! Aus diesem Grunde zahl ich dir nicht "den ausgesetzen Preis!"

"Oho! Geiz redet aus dir, Thorer, blanker Geiz, und nicht die "Cugend!" rief Chorbjoern. "Du klebst am Golde, Ulann! Daher "diese fromme Entrustung! Über ungestraft entzieht mir niemand wohl-werdienten Cohn!" —

"Unser Streiten hier ist zwecklos," sagte Chorer kühl, "der nächste "Utthing wird richten. Und du sollst haben, was dort der Gesetzes-"sprecher dir zubilligen wird!" —

So trennten fie fich in Erbitterung.

Much nach Bjarg tam die Trauerkunde von Gretters und Illuges Tod.

Usdis, nun beider Sohne beraubt, verhüllte im tiefften Schmerze ibr Baupt.

"Es ist geradeso gekommen, wie ich gedacht und gesürchtet," sagte sie. "Beide Llinder sind mir auf der Drang-ey ungekommen. Es war "damals ein Abschied für immer. Aber das eine tröstet mich, sie starben, nicht von Alanneskraft überwältigt, sondern von teustlicher "Eist und böser Bererei. Diese schimpsliche Chat, sie wird sich rächen!"

Aus dem alten Hofe flogen reitende Voten nach allen Enden, um die zahlreiche Verwandlichaft nach dem Stammstige zu entbieten. Und sie kannen. Junächst die beiden Tächter Thordis und Namweiz, die Schwiegerschine Glum und Gamle, die Enkel Stezge und Uspak. Dann die übrigen Seitenverwandten. Ja, Asdis war so beliedt, daß auch die Nachbarschaft zu ihren Gunsten ausstand. Aus dem Midford alle, und auch dus dem Hrutafjord die nieisten der Bauern traten auf ihre Seite, und brachten ihr nicht bloß trössende Worte, sondern auch das Anerbieten ihrer Husse.

für den nächsten Althing wurde ein gemeinfames Vorgehen gegen Thorbjoern Sengul beschloffen, um Gretters und Illuges Cod zu rachen.

Uber ichon früher follte die Gulfe notig werden.

Thorbjoern hatte die Keckheit, einen handstreich auf Bjarg zu planen. Dier Wochen des Sommers waren vorbei. Da brach Thorbjoern mit einem Gefolge von 20 Knechten von Didvik auf, und ritt westwärts nach dem Midbsjord.

Der Crupp führte Gretters Kopf mit sich. Den Thorbjoern trieb die habsucht. Er wollte Unsprüche geltend machen auf das Erbe des von ihm getoteten Illuge, der nach dem geltenden Rechte Unteil hatte an dem beweglichen Dermögen auf Bjarg, welches in Pferden, Schafen Geräfschaften, Kleidern, edlen Metallen steckte.

Man war auf Bjarg vorbereitet, denn Thorbjoerns Plan war verraten worden. In Eile hatte man die Verwandten benachrichtigt, und Verstärfung herangezogen.

Usbis faß in Trauerkleidern auf dem hochfit der alten, wurdigen halle, ihre Verwandten und Freunde in einem geschlossenen halbkreise hinter sich.

Chorbjoern war mit seinen Bewaffneten auf den fiof geritten, und sprang vom Pferde. Er war festlich gekleibet, und trug Gretters kurzes Schwert um die huften gegurtet. Sein Gefolge ließ er draußen. Er allein betrat die Halle, gefolgt nur von zwei Knechten, welche Gretters verhüllten Kopf trugen.

Vor dem Hochsit blieb er trotig stehen, ohne sich zu verneigen. Mit eisiger Kälte empfing man ihn, und kein Wort des Grußes wurde laut.

Nach einer Paufe, in der feindliche Blide herüber und hinüber ichoffen, begann Thorbjoern:

"hier bring ich dir, von der Drang-ey her, Gretters unerfättlichen "Kopf!" —

Die Knechte enthüllten das haupt des Coten, und stellten den Kopf zu der Mutter gugen.

Usdis gudte bei diefem Unblid ichmerglich gufammen.

"Beweine nur deinen rotharigen Jungen zwiefach! Er starb als "Missethäter! Wie ich es war, der den Cod ihm gab, so wehrte ich auch dem Code! Der Kopf hier lag im Salze! — Er ist frisch! — Dank es mir! —

Usbis hatte diese rohen Worte mit schweigender Berachtung angebort. Dann maß fie Chorbioern mit ftolsen Bliden, und fagte:

"Du niederträchtiger Alensch! — Wie Schafe, vor dem Juchs flüchtend, "in das Wasser sich verkriechen, so wäret ihr alle vor dem Gretter ge"floben, hättet ihr ihn angetroffen gefund und bei Kraft. So aber war "eure Heldenthat ein gemeines Zubenstüd!" —

Aus dem Kreife der Recken, welche hinter Usdis Stuhl ftanden, erhob sich ein beifälliges Genurmel, und Worte wurden laut, wie diese: "Ein Heldenweib ist sie!" — "Kein Wunder, daß sie so tagfere Sohne "gebar!" — "Bei ihrer Herzenswunde solche Worte!"

Während dieses in der halle vor sich ging, stand Uspat, der Enkel der Usdis, draußen auf dem hofe, und forschte die Begletter des Thorbjoern aus. Etliche von ihnen waren mit auf der Drang-ey gewesen, und hatten jene grauenvolle Nacht mit durchlebt. Sie erzählten lebhaft, wie tapfer sich Jlluge geschlagen, und wie gewaltig Gretters kaust noch im Tode den Schwertsnauf untstammert gehalten.

Alle drängten fich um die Erzähler, und hörten mit Ausdrücken des Staunens und des Beifalls zu.

Unterdessen sprengten Gewassnete auf den Hof. Es war Gamle aus Melar, der Schwiegersohn der Usdis, mit seinem Sohne Skegge samt ihren Unechten.

Der weite Weg hatte fie gefaumt.

Run fprangen fie ichweißtriefend aus den Satteln, und traten in bie Balle.

Diefer neue Zuzug dampfte fichtlich den frechen Crot des Chorbjoern. Er fah die Übermacht gegen fich, und fuchte den Rudzug.

Gamle und Sfegge wollten ihm biefen Rudzug abichneiden, und freugten am Eingang ber Salle ihre Schwerter.

Uber die alteren Reden traten por, und rieten von jeder Gewaltthat ab.

"Denguls Sache wird auf dem Althing um fo schlechter fleben, je "mehr wir bier ibn schonen! Dort werden kluge und angesebene Manner "über ibn richten!"

Solcher Weife gelang es ihnen, die Aufgeregten zu befänftigen. Die Schwerter fenkten sich, und Dengul durfte sich zurudziehen.

Aber den Kopf Gretters nahm Chorbjoern mit sich. Noch auf dem Althing erhosste er von diesem Beweisssück seiner Chat gute Dienste. Indessen die Aussichten dazu wurden schlechter und schlechter, indem die
meisten häuptlinge des Candes, teils aus Kücssichten der Verwandlschaft,
teils aus Sympathie auf Asdis Seite traten.

Diefer Unhang verftartte fich in eben diefem fruhjahr noch um ein machtiges haus.

Thorobd Drapastuf, Gretters zweiter Totseind, der mit Thorer aus Gard zusammen einst den Preis auf Gretters Kopf gesetzt hatte, vermählte seine Tochter an Stegge, mit dem Beinamen Stamthoendung (Kurzhand), den Entel der Usdis, und trat somit zu der Partei des haufes Bjarg über.

#### Kapitel 55.

# Thorbjoern verbannt.

er Allthing kam, und mit ihm die Entscheidung. Beide Parteien rüsteten sich zum vollwichtigen Austreten. Aus Chorbjoern Dengul auf dem Hofe Didvik zu der

Reise in den Sattel stieg, fragte ihn sein Schwager haldor:

"Willst du Gretters Kopf nach dem Althing mitnehmen?"

"Ich will!" war die furge Untwort.

"Das widerrate ich dir," sagte haldor. "Du wirst dort sowie so "Seinde genug sinden. Es ist wahrlich nicht not, durch kunstliche Mittel "die Erbitterung zu seigern!" —

Dennoch nahm Corbjoern den Kopf mit.

Uber unterwegs ließ er sich doch von der großen Untlugheit diefer handlungsweise überzeugen, und begrub ihn in einem Erdhügel, welcher spater Gretters-Hügel genannt wurde.

Der Althing war diesmal besonders ftart befucht. Alle Ceute hatten von dem fich zusammenziehenden Gewitter Kunde erhalten, und waren gespannt auf den Ausgang.

Thorbjoern trat vor das Gesetesgericht bin, welches aus 48 hauptlingen bestand, und führte verfonlich seine Sache:

"Ich habe eine rühmliche That gethan, indem ich den ärgsten "Waldgangsmann, der zwanzig Jahre lang die Bewohner dieser Instel "in Schrecken hielt, endlich vom Eeden zum Code gebracht habe! Auf "seinen Kopf stand ein Preis von 96 Cot Silber, ausgesetzt durch Chorer "auf Gard und Thorodd Drapastuf. Ich nehme diesen Preis, als von "mit wohl erworben, in Unspruch!" —

Thorer trat dagegen auf und sprach:

"Gewiß habe ich diesen Preis auf Gretters Kopf einst zusammen "mit Chorodd ausgesetzt; doch sollte er der Cohn sein für einen ehr-"lichen Kampf, nicht aber für herentunst und Büberei. Ehrlich und "männlich war aber der Kampf nicht, in welchem Chorbjoern den "Gretter erschlug. Darum weigere ich auch den Preis!"

Soonfelb, Gretter ber Starte,

Man forderte nun den Gefetesfprecher auf, feine Erklärung abgugeben, und der entschied:

"Thorbjoern hat den Preis gewonnen, wenn feine Gegenklage auf "Unefthichfeit der Kanupfesweise erhoben wird. Diese Gegenklage ift aber "zu stellen nicht von Chorer, der in dieser Sache Partei ift, sondern von "undefangener Seite.

Darauf schiedten Gretters Verwandte den Stegge Kurzhand vor, den Sohn Gamles auf Alelar, den Enkel der Asdis. Er galt als besonders redegemandt. Denn nicht bloß gesetzendig, sondern auch beredt muß der Mund sein, welcher einer Sache vor Gericht zum Siege verbelsen soll.

Genau hatten die Leute von Bjarg alle Einzeiheiten erforscht, welche mit Gretters Tode zusammenhingen: Den beständigen Verkehr des Thorbjoern mit seiner Unnne Churid, der Hepe; die Verzauberung des Holges; die Unschwemmung desselben an die Insel; die Verzistung der Beinwunde durch dieses Hols des Huches; die Eiterung des Schenkels: den nächtlichen Überfall und die Ubsschlachtung des bereits zum Tode franken Mannes.

Das alles stellte Skegge mit seurig beredten Worten vor den Geseigessprecher, vor die 48 Richter und vor das Volk hin, welches in
bichten hausen, Manner, Jünglinge, auch Weiber die Richter umstand.
Denn nur durch das Anhören folcher Streitställe konnten Manner und
Jünglinge, die ihnen so notwendige Gesetzentnis erlangen.

Und gesetzeskundig zu sein, galt auf Island für ebenso preiswert, als tapfer zu sein.

Stegge ichloß mit dem Untrage:

"Thorbjoen hat meinen Ohm, Gretter den Starken, Usmunds "Sohn, mit Hererei und Jauberei übermannt, und dann dem schon halbtoten "Wunden geschlagen. Uns Beides steht die Strase der Uchtung. Wir "Deantragen sie hiermit gegen Thorbjoern Dengul, Thords Sohn, auf "Didvit!" —

Ein beifälliges Gemurmel begleitete diese Worte, und zustimmend klangen die Schwerter an die Schlide.

Die Umstehenden traten auseinander, und der kleinere Teil nur schlug sich auf die Seite Thorbjoerns; die überwältigende Mehrheit dagegen trat aus die Seite Skegges.

Besonders nachdrudlich sprachen Thorwald Usgeirsson und fein

Schwager Isleif. Beide wiesen nach, daß Codesstrase darauf steht, wenn durch Jauberei jemand eines Mannes Cod herbeiführe. Das Gesethesgericht schloß sich im Wesentlichen dieser Auffassung au, milderte aber den Spruch, indem es die Codesstrase in lebenslängliche Verbannung ummanbelte.

Der Gesetssprecher verfündigte das Urteil:

"Thorbjoern Dengul, Thords Sohn auf Didvit, mird für Verbrechen, "begangen an den beiden Brüdern Gretter und Illuge, Söhnen des Us"mund auf Bjarg, nit ewiger Verbannung gestraft, und hat noch in
"diesem Sommer Island zu verlassen. Es ist ihm verboten zurüczusehren,
"solange noch Einer lebt, der das Recht hat, die Tötung des Gretter
"und des Illuge vor Gericht zu ziehen. Auch auf den Preis von
"96 Eot Silber, dereinst auf Gretters Kopf gesetzt, hat Thorbjoern kein
"Unrecht, denn niemals kann ein Preis durch eine Schandthat erworben
"werden.

Diesem Spruche solgte die Unnahme eines neuen Gesethes, welches für Island bestimmte, daß jede Tauberei sortan nicht blog mit dem niederen Grade der Friedlofigseit, mit zeitweiser Derbannung von der hofstelle, sondern mit dem hochsten Grade, mit voller Üchtung, bestraft werden sollte.

So waren benn die Dinge ganz anders verlaufen, als Chorbjoern erwartet hatte.

Derachtung und feindschaft traten auf dem Ching ihm unverhüllt entgegen, so daß er es für geraten hielt, die Versammlung schleunigst zu verlassen, und mit seinen Leuten nach hause zu flüchten.

hier übergab er seine Besitsungen, den hof Didvit und die Drang-ey, an seinen alteren Bruder halte, der dadurch ein sehr machtiger haupt- ling wurde! Sein bewegliches Gut aber pactte er zusammen, und brachte es am Bord eines Schiffes, welches nach Norwegen hin unter Seael sa.

Dorthin wanderte er aus, und follte fein Daterland niemals wieder-feben.

So hatte denn der Spruch der alten here Thurid auch an Dengul fich erfüllt: "Gretter ftirbt, aber Glück bringt fein Tod dir nicht!" —

Nach Schluß des Althings brach Stegge Kurzhand, der Sohn des Gamle, mit startem Gefolge auf, und ritt nordwärts nach dem

Stagafjord. Hier, mit Unterstützung des Thorwald auf Reyftr, welcher stetters freund gewesen war, und unter Justimmung des Halte, der jest die Drang-ey besaß, grub Stegge die Körper beider Helden aus, und brachte sie auf den friedhos zu Reyftr, wo sie ein christliches Begrächtis erhielten.

Gretters Kopf wurde ebenfalls aus jenem Sandhügel, in welchen Chorbjoern ihn auf der Reise verscharrt hatte, hervorgeholt, und auf dem Friedhof zu Bjarg beigesetzt.

So war denn dieser heiligen Pflicht genügt, und alles zu Ende geführt, was aus dem Tode Gretters sich ergab.

Usdis, die viel geprufte frau, lebte noch eine Reihe von Jahren auf ihrem Edelfitze Bjarg, einsam, aber in hochster Uchtung bei allen ihren Nachbaren.

Wie beliebt sie immer gewesen war, geht schon daraus hervor, daß während der 20 Jahre von Gretters Friedlosigkeit niennand ihr, der Witwe, jenals irgend ein Leid zugestügt hat. Ihr hof wurde nicht angegriffen, auch nicht von Gretters erbittertsten keinden.

Als Asdis ihren Cod naben fühlte, versammelte sie alle ihre Kinder, Entel und Seitenverwandten um sich, um ihren letzten Willen fund zu ihnen. Den hof Vajarg übergab sie an ihren Entel Stegge Kurzhand, welcher dadurch ein sehr angesehener hauptling wurde. Seine Nachkommenschaft ward in Island sehr zahlreich und mächtig.

#### Kapitel 56.

## Bretter gerächt.

an erinnert sich des Chorstein Dronmund, der als Gretters älterer Bruder in Norwegen auf Tunsberg lebte. Er war ein reicher Mann, und genoß großes Unsehen. Gretters Besuch bei ihm wurde im 23. Kapitel erzählt. Seitdem — es waren 20 Jahre verslossen — hatte Thorstein von dem Geächteten nichts wieder gehört. Nun sollte die eitle Prahlerei des verbannten Thorbjoern, sehr zu dessen es bewirken, daß Thorstein Dronmund von diesem gewaltsamen Ende seines Bruders Kunde erhielt.

Thorbjoern prahlte in Norwegen, wo er auch hintam, laut umher mit seiner angeblichen heldenthat, den starken Gretter auf Island überwältigt, und getötet zu haben. Dabei seize er seine Person nach Kräften in ein glänzendes Licht. Selbstredend verschwieg er an diesem Ereignis alles, was ihm zur Schande gereichen nußte. Auf diesem Wege gelang es ihm Eindruck zu machen; denn Gretter war auch in Norwegen ein durch seine Stärke, wie durch seine heldenthaten, hochberühmter Mann. Und wer als Stärkerer über diesen Starken gekommen war, der mußte wohl etwas vorstellen.

Don Chorbjoerns prahlerischen Reden kamen abgesprengte Worte auch nach Tunsberg, und fanden das Ohr des Drammund.

Er forschte nach, und erfuhr mehr. Zugleich, wie Gerüchte stets übertreiben, wurde ihm Chorbjoern als ein unbezwinglicher Liese dargestellt.

Das machte ihn fehr traurig. — Denn feiner Bruder Cob an bem Cotschläger zu rachen, das erschien ihm als eine unabweisliche Pflicht.

Er dachte jetzt an jenes Gefprach mit Gretter, als fie im gemeinsamen Schlafzimmer auf Tunsberg beim Erwachen die Statte ihrer Urme gegen einander verglichen, und Gretter zu ihm scherzend gesagt hatte: "Bruder, deine Urme sind nur dunne Pfeisenstiele, und deine "Iluskeln sind wie zusammengefleister!"

Prophetisch hatte er ihm damals geantwortet : "Diese meine

"dünnen Urme werden noch einmal dich, den Riefen, rächen muffen, "Gretter!" —

Das war jest zu seiner Pflicht geworden, und Chorstein Drommnnd zauderte feinen Augenblick diese Pflicht anzutreten. Er lieg Thorthoeen durch vertraute Ceute überwachen, welche seinen Spuren beständig solgen, und über Thun und Cassen des Mannes Nachricht geben mußten.

So blieb Drommund dauernd über Denguls Leben und Treiben unterrichtet.

Davon erhielt Chorbjoern Wind. Mit Schreden erfuhr er hier zum ersten Male, baß Gretter und Juge einen Bruder in Norwegen besäßen, einen Mann von Dermögen, von Einfluß, von Entschlichseit, bessen bestien wir umtreisten.

Chorbjoern war doch nicht der Held, als welchen er sich versuchte bei den Ceuten auszugeben. Er hielt es unter diesen Umständen für geraten, Norwegen zu verlassen.

Um diese Zeit sand aus Norwegen statt ein starker Abstrom von jungen, krästigen Mannern, die sämtlich nach Konstantinopel gingen, um sier in die Seitsgarde des Kaisers Michael V. Calaphates (1040) einzutreten. Wanderlust, Freude an Abenteuern und der Wunsch, Kuhm wie Reichtum, in der Fremde zu gewinnen, waren die Beweggründe dazu. Die Wanderzüge der Normannen nach dem Becken des Mittelmeeres hin, sind ja auch aus der Geschichte satssamberannt.

Uonstantinopel hieß im Munde der Nordmanner Miklagard (gleich  $\mu e y a g$  und Gard — d. h. der große Hof). Die kaiserliche Ceibwache hieß die Cruppe der Vaeringer (var—Vertrag).

Thorbjoern zog es nun vor im Interesse seiner Sicherheit die Nordlande ganglich zu verlassen, und diesem Zuge nach dem Suden bin zu folgen.

Er ging nach Konstantinopel, und nahm dort Kriegsdienste unter den Vaeringern, ohne eine Uhnung, daß der Rächer seines Verbrechens ihm dorthin folgen wurde.

Thorstein Drommund erfuhr durch seine Kundschafter die Abreise Thorbjoerns sowie sein Reliegiel Mitsagard. Sofort beschloß auch er dorthin zu gehn. Weib und Kind besaß er nicht. So übergab er denn die Verwaltung seiner Güter seinen Verwandten. hier wolle man sich erinnern, daß das haus Jjarg aus Norwegen stammte. Also Chorstein Drommund reiste nach Süden, und suchte die zußspuren Denguls auf.

Er fand sie, und folgte dem Morder Schritt für Schritt. Sein Porhaben war ein Geheinmis, und Chorbjoern ahnte nicht die ihm nachrückende Gefahr. Kurz darauf, nachdem Dengul in Mitsagard eingetrossen, und unter die Daeringer eingetreten war, langte auch Chorstein Drommund dort an, und nahm Dienste bei derselben Truppe.

Beide Gegner kannten von Person fich nicht, sondern nur mit Namen; dieses erschwerte für Thorstein die Unnahrung.

So verlief eine langere Zeit.

Chorstein war mit dieser Lage unzufrieden. Zu lautes forschen hatte ihn verraten, stilles Zuwarten dünkte ihn zu lange, und die Gunst einer ungesuchten Gelegenheit war bisher ausgeblieden. Wie unter der übergroßen Menge nun den Gesuchten finden? — 1 —

In diefer Pein malte Drommund fich oft schlaflos auf feinem Bette, und das Bild seiner beiden getoteten Bruder stand lebendig, mahnend por feinem Gewissen.

Da follte der lang gewünschte Augenblick unerwartet eintreten.

Die Vaeringer wurden aufgeboten, mit den übrigen Truppen des Kaifers in's feld zu ziehen, um das Land gegen einen anrückenden feind zu verteibigen.

Wie üblich wurde vor dem Ausmarsch, nahe der Stadt, eine allgemeine Truppenschau durch den Kaiser Michael V. abgehalten.

Much die Vaeringen waren angetreten.

Sie hatten, als Leibgarde des Kaifers, das Vorrecht, ihre eigenen Waffen führen zu dürfen; mußten aber vor dem Ausmarsch dieselben zur Musterung vorlegen, um auf ihre Kriegstüchtigkeit hin sie prüsen zu lassen.

Die Offiziere schritten von Rotte zu Rotte, von Mann zu Mann, und nunsterten genau die Ausrüstung.

So fam die Reihe benn auch an Thorbjoern Dengul.

Er hatte sich umgurtet mit bem Grettersnaut, mit diesem hochberühmten Schwerte, welches er der Jaust des Ermordeten einst in jener Nacht auf der Drang-ey entwunden hatte.

Die Offiziere fahen mit Staunen die herrliche Schmiedearbeit an biefer felten ichonen Waffe.

Das Schwert ging von hand zu hand.

"Schade," sagte der hauptmann, "daß hier aus der Schneide ein "Stüd gebrochen ift! — Wie kam die Berletzung? — Sprich!" —

Thorbjoern Dengul trat felbstgefällig vor, und sprach:

"In der Chat, das ist merkwürdig genug, und des Erzählens wert!" —

"Es war in Island, meinem Daterlande, dort kämpfte ich mit "einem Recken, den naunten sie Gretter den Starken. Er hatte seines "Gleichen nicht an Mut und Capferkeit. Auch war er viel stärker, als "ich. Doch das Glück war mir günstig. Ich war wir günstig. "In diesem Kampse entwand ich ihm dies Schwert, und schlug damit nach "seinem Kopse. Doch der Schädel war härter als der Stahl. Davon "sprang das Stück hier aus der Schneide!" —

"In Wahrheit," rief der hauptmann, "hart muß dieses Mannes Kopf gewesen sein!" —

Dann reichte er das Schwert dem Chorbjoern gurud.

In der Gruppe von Neugierigen, welche diesem Gesprach zuhörten, hatte auch Chorstein Drommund gestanden.

Er sah nun zum ersten Male den Chorbjoern, den Morder seiner beiden Brüder, den Canggesuchten, Auge in Auge. Aun hatte er Gewißheit! —

Uls die Offiziere weiter geschritten waren, die Wassenmusterung zu beendigen, trat Chorstein Drommund auf Chorbjoern zu, und bat, das berühmte Schwert Grettersnaut auch sehen zu dürsen.

Thorbjoern hatte keine Uhnung davon, wer der Bittsteller fei, ber por ihm stand, und reichte stolz die Waffe hin.

Drommund wog das Schwert seines Bruders Gretter in seinen handen, und tausend Gedanken durchkreuzten dabei seine Brust.

Dann holte er unerwartet aus, und schlug mit diesem Grettersnaut nach Chorbjoerns Kopf. Der war nicht härter als der Stahl, sondern der bieb spaltete den Schädel des Mörders bis auf die Kinnladen.

Lautios brach Thorbjoern zusammen. Er hatte mit seinem Code bas Berbrechen, an Gretter und Illuge begangen, gefühnt.

Alles ffurzte jest berbei, und ein großer Tumult entftand.

Diele hande streckten fich aus nach Chorstein Drommund, und pacten ibn bei den Schultern.

Muf Befehl des hauptmanns murde er verhaftet.

Bei dem Derhör sagte Chorstein: "Ich bin der Bruder des "Gretter, den jener Chorbjoern einst, nicht im ehrlichen Kampse, sondern "meuchlings erschlug. Dafür aus Island verbannt, slüchtete er nach "Norwegen, von dort hierher. Ich bin von Norwegen aus ihm Schritt

"für Schrttt gefolgt, um meines Bruders Tod, wie das meine Pflicht "war, an ihm zu rächen. Aur sein Name, nicht aber sein Ungesicht war "bis zu dieser Stunde mit bekannt. Heut bei der Wassenschau erkannte "ich ihn an seinen prahlenden Worten. Indem ich ihn tötete, that ich "nur meine Pflicht!" —

"Kannst du Zeugen dafür bringen," fragte der Richter, "daß du "wirklich Gretters Bruder bist, und somit deine Chat auf dem Recht der "Blutrache beruht?" —

"Nein, das fann ich nicht!" fagte Drommund.

"Tun, so trifft nach dieses Candes Gesetz und Brauch dich die "Strafe des Kerkers. Dort nußt du so lange sitzen, bis jemand konunt, "der mit Geld dich löst."

Nach diesem Spruch führte man Chorstein Drommund gefesselt ab, und warf ihn in der Stadt Konstantinopel in ein Gefängnis.

Der Kerter lag unter der Erde, war modericht, feucht und dufter, hatte aber Luftlocher, die zu einer belebten Strafe hinaufführten.

"Es ist eine Qual hier zu liegen!" erwiderte eine matte Stimme. "Schon lange bewohne ich diesen dem Raum. Denn niemand hilft "mir hinaus. Ich habe keine Derwandte, die mit Geld mich losen "könnten!"

"So lange wir noch leben, laß uns hoffen!" fagte Chorstein. "Sei heiter! — Wir wollen mit irgend etwas uns die Stunden kurzen!" —

"Ich weiß nicht mehr, was freuden find," fagte heifer der Gefangene.

"So wollen wir wenigstens den Bersuch machen, frohlich zu sein," ermunterte ibn Chorstein.

Und nun fing er an zu fingen ein Lied von den Bergen seiner nordischen heimat, von jenen frischen, steien, stolzen Bergen, über welche in den langen, süßen Sommennächten die Sonne ihren Strahlenmantel legt. Und er sang es mit einer Stimme so schwiezend schön, daß die Odglein, um zu lauschen, sille sassen auf ibrem Uss. die Kischlein innehielten auf ihrer feuchten Sahrt, und die Kranken an diesem Wohllaut genasen.

Die Cone schwollen auf und schwollen ab, und füllten den dufteren Kerfer mit ihren lieblichen Klangwellen.

Da richtete der kranke Kamerad auf seinem feuchten Cager sich in die hohe, sein Ohr lauschte, sein Angesicht hellte sich auf, und in sein Berg drang es ein wie hoffnung — hoffnung auf Erlösung.

So sang Thorstein, ber freie Sohn ber Berge, im oben Kerfer die Sorgen fich vom Bergen.

Er fang Lieb auf Lieb.

Die Luftlöcher des Kerkers mundeten auf eine belebte Straße Konstantinopels. Dben auf dieser Straße sammelte sich das Volk, angelockt von diesen Tonen und horchte und horchte.

#### Hapitel 57.

## Thorstein befreit.

nter den Dorübergehenden, welche der aus der Tiefe heraufquellende Gesang seithielt, um zu lauschen, war auch eine vornehme frau Namens Spes, welche mit ihrem Gefolge die Straße entlang geschritten kam. Auch sie stand still, horchte auf, und sagte zu einem ihrer Begleiter:

"Aiemals hörte ich so süßen Sang! — Wer mag wohl der Sänger "sein, und weshalb sitzt er im Kerker?" —

Der Ungesprochene beeilte fich bie angesammelten Dolkshaufen gu

durchbrechen, beugte sich über das Schallloch des Herters, und rief binab:

"Wie heißt du da unten, der du in so peinvoller Cage so fröhlich "fingen kannst, und wo stammst du her?" —

Chorftein nannte Mamen und Beimat.

Spes ließ ihn darauf fragen :

"Bift du in anderen Sachen auch fo kundig, wie im Gefang?"

Thorftein ermiderte:

"Gering war bisher mein Konnen, wie mein Ruhm!" -

Spes fragte meiter:

"Was haft du verbrochen?"

Chorftein antwortete:

"Meinen Bruder zu rächen, der in Island siel, habe ich hier unter "den Daeringern den Übelthäter gesucht, gesunden und erschlagen. Ich "kann es aber nicht durch Zeugen beweisen, daß es um der Blutrache "willen geschah. Darum muß ich hier eingeserfert so lange schmachten, "bis eine mitsleidige Seele mich auslöst. Darauf zu hossen, "der wenig Aussicht, denn alle meine Verwandte sind ferne."

Spes fagte:

"Es ware ein großer Schabe, wenn du im Kerfer sterben mußtest! — "Aber sage mir: War denn dein Bruder, den zu rachen, du aus so "weiter ferne herkamst, ein so hochberühmter Mann?" —

Thorftein gab die Untwort in einem Liede:

hoch, wie die Berge, Ragte der Held Über die Zwerge! — — Da dir's gefällt Mich zu ergründen, Sag' ich es laut: Nichts war zu finden Gleich Grettersnaut, Scharf und gewaltig, Wie es der Held Noch in dem Tode Umflammert bält! — — 211s Spes diefes Cied vernommen hatte, fragte fie:

"Willst du dein Ceben fortan aus meiner Hand hinnehmen?" —
"Das wollte ich wohl!" antwortete Thorstein; "aber nur, wenn
"auch mein Kamerad hier mit ausgelöst wird!" —

"Dorteilhafter wurde es für mich sein, dich allein zu kaufen," antwortete Spes.

"Das mag sein," erwiderte Chorstein, "aber wir geben ent-"weder beide aus diesem Gefängnis, oder keiner. Ich trenne mich "nicht!" —

"Du bist so hochherzig, wie geschielt," sagte Spes. "Nicht bloß "dein Mund, auch dein Berg strömt Wohllaut aus."

Die vornehme frau begab sich nun unverzüglich mit ihrem Gefolge zu dem Besehlshaber der Vaeringer, und bat um die freilassung des gefangenen Nordländers, sowie auch seines Unglücksgefährten.

Da fie eine große Summe als Cofegeld anbot, wurden beide Gefangene sofort auf freien zuß geseht, und ihr als Eigentum übergeben.

Thorstein Drommund trat unter das Gefolge der Spes ein, und wurde von ihr fehr wert gehalten.

Sie forgte aufs Beste für sein Wohlbesinden, und ließ ihm alle Freiheit. Unter den Daeringern machte er mit ihrer Einwilligung noch manch einen Kriegszug mit, und erwarb sich überall das Cob eines tapferen Mannes.

#### Kapitel 58.

### Nachwort.

tie echte Saga schließt hier. Eine in späterer Zeit in einem Kloster entstandene fotsetzung spinnt den Jaden der Erzählung weiter, und läßt den Thorstein zunächst in Konstantinopel, pater in Norwegen an der Seite der Spes noch manch ein Abenteuer erleben.

Wir geben bier furg den Inhalt diefer Klofterschrift wieder.

Spes, selbst von vornehmer Abkunft, aber arm, war durch ihrer Derwandten Spruch in garter Jugend vermählt worden an Sigurd, einen schwer reichen, aber wenig geliebten Mann von unedler Abkunft, bäurischen Sitten und dem Trinktisch geneigt. Das Sintreten des Norwegers in ihren Eebenskreis brachte ihr Herz in Wallung.

Sein hinreißend schöner Gesang, seine mannlich eble Heldengestalt, sein tiefes Gemüt, seine bewährte Tapferkeit; alles das machte einen tiefen Eindruck auf Spes.

Unschauen ging über in Wohlwollen, Wohlwollen in Ciebe.

Thorsteins perfonliches Ansehen stieg in den Augen der Spes noch höher, als harald — der spätere König harald III. von Norwegen — nach Konstantinopel kam, und sich offen zu Chorstein Dromnund, als seinem Derwandten, hielt.

Spes ließ dem Chorstein nun reichliche Geldmittel zufließen, die ihn in den Stand setzen sollten, an haralds Seite standesgemäß aufzutreten.

Diefer flarke Geldabfluß, sowie oftmals aus den frauengemächern ertonender Mannergesang weckten Sigurds Verdacht. Und dieser Verdacht wuchs zur Eifersucht.

Es kommt zum Wortwechsel zwischen den Schegatten, zum Aufpaffen feitens des Mannes, zum Sprengen von Thuren.

Thorstein rettet sich vor dem eifersuchtig nachspurenden Sigurd aus den Gemächern der Spes mehrmals nur mit knapper Not, durch das Verschwinden in einer Trube, hinter Stoffballen, durch eine Kallthure.

Der eheliche Zwist steigert sich zur Unklage vor dem Bischof, und endet damit, daß Spes es aufgegeben wird, in dem Dome zu Konstantinopel durch einen öffentlichen Sid sich zu reinigen.

Sie leistet diesen Eid, unter geschickter Benutung eines Zwischenfalls, nicht direkt falfch, aber auch nicht im vollen Einklang mit der Wahrheit!

Sigurds Klage wird nun vom Bischof zurückgewiesen, die She aber getrennt, und das große Vermögen zwischen beiden Gatten geteilt. Sigurd verläßt erbittert Konstantinopel.

Spes hat das in garter Jugend ihr aufgelegte Joch nun abgeworfen. Sie ift frei!

Nach Verlaus einiger Monate wirdt Chorstein Drommund, offen um ihre Hand. Sie ermutigt ihn, überläßt die Entscheidung aber ihren vornehmen Verwandten. Nach einem Hamilienrat wird die Erlaubnis zur Ebeschließung mit dem Norweger erteilt.

Die heirat erfolgt, und Chorstein verlebt an der Seite der Spes, als ihr Gatte, zwei sehr glückliche Winter in Konstantinopel.

Da fagte eines Tages Thorftein gu Spes:

"Ich muß jett zurud in mein Daterland, um nach meinen Be-"figungen zu sehen."

Sie antwortete:

"Dein Wille ift mein Wille!"

Darauf verkauften sie alle ihre Giter in Konstantinopel, sammelten viel Geld, und begaben sich mit großem Gefolge auf die Reise nach Norwegen.

Erot der langen Ubwesenheit fand Chorstein seine Besitzungen in Cunsberg doch im besten Stande, von seinen Verwandten verwaltet.

Spes wird nun eine norwegische Bauerin, und lebt in die veranderte Cage fich portrefflich ein.

Das Gesinde, die Verwandten, und alle Nachbaren, gewinnen die neue Herrin von Herzen lieb, denn sie war freundlich, liebevoll und freigebig. Auch war ihre She mit Chorstein durch Kinder gesegnet.

Um diese Zeit war Magnus, der Bute, Konig von Norwegen.

Thorstein begab sich alsbald zu ihm, und wurde zuvorkommend empfangen als ein berühmt gewordener Mann, weil er Gretter, den Starken, in Konstantinopel so männlich gerächt hatte.

König Magnus ernannte den Thorstein zu seinem hirdemann d. h. hoftavalier.

Unter diesen Umständen waren neun Winter versiossen. Da kam aus Missagard gurück Harald. Mit ihn teilte König Magnus das Reich, die nach Magnus Code (1047) ganz Norwegen wieder unter dem Scepter Harald III. sich vereinigte.

für Chorstein schien jest die Stunde geschlagen zu haben, an der Seite haralds, seines Freundes und Betters, einer noch glanzenderen Zukunft entgegenzugeben.

Uber Spes fcmitt diefen Wunsch ab.

"Ich will nicht," sagte sie, "daß du zu König harald gehst! — Wir "haben mit einem höheren Könige die Rechnung noch auszugleichen. "Unsere Jugend ist dahin, wir sind alt geworden. Wir haben lisher "mehr nach der Welt Weise gelebt, als nach dem Worte Gottes. "Weder unser reiches Gut, noch die frommen Wünsche unser Der, waandten werden uns durchhelsen durch das letzte Gericht. Thorstein, "laß uns gemeinsam pilgern nach Kom, um dort Buße zu thun!"

Thorstein antwortete der Spes nun mit denselben Worten, mit denen sie einst an seiner Seite von Konstantinopel aufgebrochen war:

"Dein Wille ift mein Wille!" -

Was die Sheleute nun unter einander abmachten, und ins Werk setten, erregte allgemeines Erstaunen.

Thorstein lud alle seine Derwandten ein, gab ihnen ein großes 2lbschiedsfest, und sprach:

"Wir beide haben beschloßen, Norwegen wieder zu verlassen, nach "Rom zu pilgern, und dort unser Ceben in Buße zu beschließen. Es ist "sehr zweiselhaft, ob wir jemals wiederkommen werden. Wir überzeben "daher euch, ihr lieben Derwandten, unsere Kinder, und unser Gut. "Erzieht jene christlich, und dieses verwaltet treu, so treu, wie das erste "Na, als ich sortzog, um meinen Bruder Gretter an Thorbjoern zu "rächen.

Und Spes fprach :

"Ich kam einst aus fremden Canden hierher. Nachdem ich in "Mikklagard Verwandte und Freunde verlassen, 309 ich nach Norwegen, "um mit Chorstein Ceben und Schickfal zu teilen. Ich habe hier "glücklich gelebt, und eure Freundschaft genossen. Nun folge ich Chorstein wieder. Wie wir in Frieden mit einander gelebt haben, so wollen "wir auch ungetrennt im Tode sein!"

Mach diefen Ubschiedsworten teilte Thorstein alle feine Guter in

zwei Teile. Die eine halfte erhielten seine Kinder, die andere halfte vermachte er der Kirche. Aur das Notwendigste nahmen sie selber mit. So traten beide ihre Oilgerreise nach Rom an.

Dort beichteten fie dem Papfte, und erhielten von ihm Bergebung ibrer Sunden.

Spes sagte: "Aun ist mir leicht ums herz. Aun bin ich wieder "fröhlich. Wenn wir in früherer Zeit nicht immer so gelebt haben, wei wir hatten leben sollen, so wollen wir doch jest unser Seben so "beschließen, daß alle frommen Ulenschen an uns ein Uluster sich nehmen "tönnen. — Laß uns mit baukundigen Leuten Zwiesprach halten, damit "sie uns, einem jeden gesondert, eine Klause bauen. Dort wollen wir "als Klausner wohnen und sterben."

Thorstein erfüllte diefen Wunfch seiner Spes. Als die fteinernen Sellen fertig waren, bezogen sie dieselben, wohnten darin noch lange, und beschlossen ihr Leben in großer Bedürfnislosigfeit unter Beten und Kaften.

Ihre Kinder blieben in Norwegen unter der Obhut ihrer Verwandten, wurden dort angesehene Ceute, und die häupter einer zahlreichen Nachkommenschaft. Aber nach Island kannen sie nicht! —

So diese Nachschrift, welche nach Inhalt und Ubfassung ihren Ursprung zwischen Klostermauern deutlich verrät. —

hiermit schließen wir die Saga von Gretter, dem Starten, Usmunds Sohn auf Bjarg, dem berühmtesten unter allen friedlosen Ceuten auf Island. —

Reicher Dank allen, die unferer Erzählung so willig ihr Ohr geschenkt! —

Seid alle Gott befohlen! -

Ende.

# KARTE von JSL

| 31                                               | 26                                                                  | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P4                                           | 23                                                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                    |
| 1                                                |                                                                     | TACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                            |                                                                    |
| 1                                                | Sec                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N. San                                       |                                                                    |
| 66                                               | S. S.                                                               | Vo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -Bei                                         | kjanes                                                             |
|                                                  | The March                                                           | 7.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,8                                          | -Janes                                                             |
|                                                  |                                                                     | AU ZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                            | Bung                                                               |
|                                                  |                                                                     | A THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13                                           | ljord                                                              |
|                                                  | 1                                                                   | State Line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pr Pr                                        | A.                                                                 |
|                                                  |                                                                     | Plafe<br>Insetn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Torres                                       | 23 22                                                              |
|                                                  |                                                                     | Brudall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A TOP                                        | 从人                                                                 |
|                                                  |                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H 34.21                                      | * 6 T                                                              |
| 63                                               |                                                                     | Hoasmalid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                            | 110                                                                |
| 1 .                                              | man of                                                              | Charles .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ALT Y                                        | ndpn                                                               |
|                                                  | Con.                                                                | The state of the s | 3/11/2                                       | A. C.                                                              |
|                                                  |                                                                     | Sily                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 59                                           | A                                                                  |
|                                                  |                                                                     | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | O                                                                  |
|                                                  |                                                                     | Or of the last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | 00                                                                 |
|                                                  |                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The state of                                 | 100                                                                |
|                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carrier San                                  | my fr                                                              |
|                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                                          | Fr                                                                 |
| H                                                |                                                                     | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RE E                                         | The                                                                |
|                                                  |                                                                     | And                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 3                                          |                                                                    |
| <b>H</b>                                         | Reykjane                                                            | رموم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                    |
|                                                  | Reykjane                                                            | رموم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                    |
|                                                  | Reykjane                                                            | رُون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                    |
| <b>64</b>                                        | Reykjane                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                    |
|                                                  | Reykjane                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                    |
| 84                                               |                                                                     | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | 723                                                                |
|                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gau                                          | - 11                                                               |
| Alth                                             | ing - Platz                                                         | 19.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gaa                                          | ser                                                                |
| Alth                                             | 6                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | ser                                                                |
| Alth                                             | ing - Platz                                                         | 19.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gan<br>Gar                                   | ser                                                                |
| Althi<br>Asbji<br>Bara                           | o<br>ing Platz<br>pernsues                                          | . 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gara<br>Gara<br>Geit                         | ser<br>d<br>land                                                   |
| Alth                                             | o<br>ing Platz<br>pernsues                                          | 19.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gara<br>Gara<br>Geit                         | ser<br>d                                                           |
| Altho<br>Asbjo<br>Bara<br>Bjar                   | e<br>ing Platz<br>pernsues<br>tarthat                               | 3 . 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gan<br>Gar<br>Geils                          | ser<br>d<br>land<br>backa                                          |
| Altho<br>Asbjo<br>Bara<br>Bjar                   | o<br>ing Platz<br>pernsues                                          | . 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gan<br>Gar<br>Geils                          | ser<br>d<br>land                                                   |
| Alth<br>Asbjo<br>Bara<br>Bjar<br>Breid           | e  pernsnes  larthal  g  dabolslad                                  | Nº 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gard<br>Gard<br>Geith<br>Gils                | ser<br>d<br>land<br>backa<br>unbae                                 |
| Alth<br>Asbjo<br>Bara<br>Bjar<br>Breid           | e<br>ing Platz<br>pernsues<br>tarthat                               | 3 . 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gard<br>Gard<br>Geith<br>Gils                | ser<br>d<br>land<br>backa                                          |
| Altho<br>Asbyo<br>Bara<br>Bjar<br>Breid<br>Deila | e  pernsnes  larthal  g  dabolslad                                  | Nº 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gard<br>Gard<br>Geits<br>Gilss<br>Glass      | ser<br>d<br>land<br>backa<br>unbae                                 |
| Altho Asbje Bara Bjar Breid Deila                | e<br>ing-Platz<br>vernsnes<br>larthul<br>g<br>dabolslad<br>lartunga |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gaar<br>Garl<br>Grid<br>Gilsi<br>Glad<br>Hda | ser<br>d<br>land<br>backa<br>winbae<br>a Flus<br>ssholl            |
| Altho Asbje Bara Bjar Breid Deila                | e ing-Platz pernsucs farthal g dabolstad fartunga                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gaar<br>Garl<br>Grid<br>Gilsi<br>Glad<br>Hda | ser<br>d<br>land<br>backa<br>unbae<br>i Flus                       |
| Altho Asby  Bara  Bjar  Breid  Deila  Dran  Fagr | e<br>ing-Platz<br>vernsnes<br>larthul<br>g<br>dabolslad<br>lartunga |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gaar<br>Garl<br>Grid<br>Gilsi<br>Glad<br>Hda | ser<br>d<br>land<br>backa<br>winbae<br>i Flus<br>ssholl<br>lafjord |

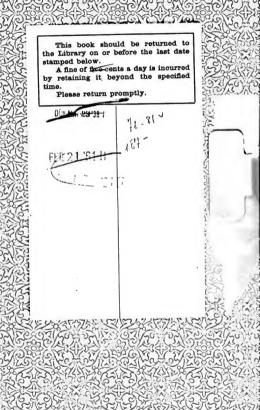

Scan 4703.162 Gretter der Starke : Widener Library 000047423 3 2044 084 740 844